

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY

230 Bypon / Schambarer!
285 E- Sharel
335 Denticland
411 Cabolied von Naturalismus
411 Sone He



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation



# Detlev von Liliencron Gesammelte Werke

Dritter Band: Gedichte.



1 9 2 1

Samtliche Rechte vorbehalten. Copyright 1911 by Schuster & Loeffler, Berlin. Mebel und Sonne (Siebzehnte Auflage)

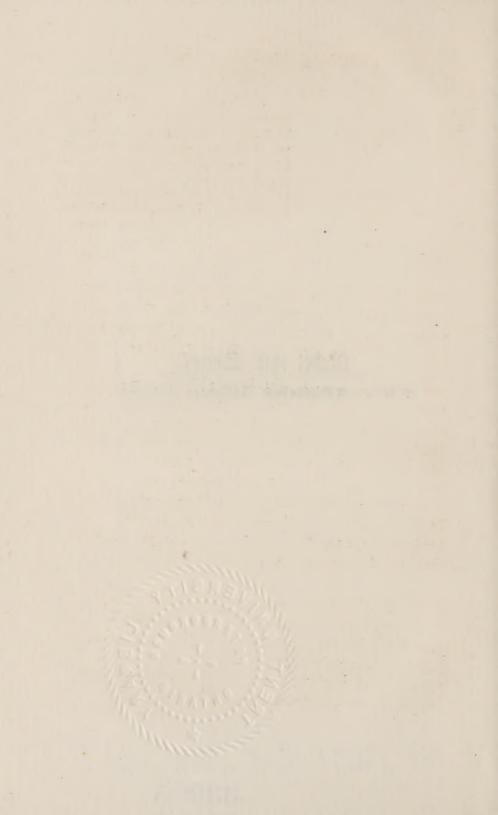

# Zueignung an Gustav Falke.

"Und so schnurrt benn burch die ganze halbwahre Philisterleierkastenmelodie, daß die Runst die Woralgesetze anerkennen und sich ihnen unterordnen soll. Das erste hat sie immer getan und muß sie tun; — tate sie das zweite, so wäre sie verloren, und es wäre bester, man hinge ihr einen Mühlstein um den Hals und ertränkte sie, als daß man sie langsam durch das Nützelich-Flache krepieren ließe."

Goethe.

Lieber Gustav Falke, schwer im Sechstrochaus Mah ich Ihnen. Plumpgerüstet, murrisch, schleppend Stolpert, knarrt er, knurrt er durch die Dichterwälder (Dichterwälder ist nicht übel) unster Deutschen. Aber ganz gemütlich läßt sich drin erzählen, Und es kommt mir vor, als wenn Matrosen, Schiffer Hinter ihren Vier= und Portergläsern lügen, Sinter ihren Vier= und Portergläsern lügen, Siner sehr erstaunten Landphilistersupschaft Mordgeschichten aus Manila, China, Japan Mit gelassner Miene, mit Tabak im Munde, Ruhig, etwas finster, ernst zum Vesten geben, Untermischt zuweilen mit fatalem Schmunzeln, Wenn zu dumm die gläubigen Zuhörer starren. Gräßlich klingt der Silbenschlag in "gläubigen Zuhörern"; Was, ein Siebentakter auch noch? Apage!

Dieses Buch, des Sommers Spende, eignet Ihnen. Trafen wir nicht im joliden, frommen Hamburg, Fromm ist Hamburg sehr, denn wahrlich, heißt es, leichter Ziehen durch ein Nadelöhrchen die Kamele, Als ein Reicher jemals komm,,e"t in den Himmel, Und da wollen die Kommerzen sich versichern Auf die Sterne, und sind deshalb frumbe Leute — Also, trasen wir uns nicht im frommen Hamburg Viel zu lustigen Stunden und zu lustigen Fahrten? Saßen wir nicht oft bei Pfordte und am Dornbusch, Austern, Hummern, Krebse sehr gewandt vertilgend, Und dazu das wundervolle Pale Ale trinkend? Gingen wir nicht weit in schönen Einsamkeiten, Othmarschen und hinter Bahrenfeld, spazieren, Und von Allem unterhaltend, was die Erde Vietet: Liebe, Stiefelwichse, Kriegen, Fischmarkt, Lüge, Neid, Berlogenheit, Gemeinheit, Herrschsucht, Und so weiter. Nur von einem sprachen niemals, Gottes Tod! wir: von der deutschen Literatur.

Und erinnern Sie sich unstrer stillen Garten, Die wir hier und dort an fernen Wegen fanden, Wo und Grogk fredenzt ward, mitten in der Hiße, Grogk des Nordens; was auch wären ohne Grogk wir. Und die Finken schlugen, und die Maienbäume Freuten sich im Sonnenlichte, und wir freuten Uns, daß wir der Riesenstadt nicht mehr im Schose Saßen, keine Häuser sahen, keine Menschen. Klingt entzückend nicht des alten Claudius Liedel:

#### Der Frühling.

Seute will ich frohlich, frohlich fein, Keine Weif und keine Sitte horen, Will mich malgen und vor Freude schrein, Und ber Konig soll mir bas nicht mehren.

Denn er kommt mit seiner Freuden Schar Seute aus ber Morgenrote Hallen, Ginen Blumenkrang um Bruft und Haar, Und auf seinen Schultern Nachtigallen.

11nd fein Antlig ist ihm vot und weiß, Und er träuft von Tau und Duft und Segen; Ha! mein Thyrsus sei ein Anospenreis, Und so tauml ich meinem Freund entgegen.

Dann von Allem unterhielten wir und, was die Erde bietet: Liebe, Stiefelwichse, Kriegen, Lüge, Neid, Berlogenheit, Gemeinheit, Herrschsucht, Und so weiter. Nur von einem sprachen niemals, Gottes Tod! wir: von der deutschen Literatur.

Liebster Falfe, wie Gie lachen konnen! Bar zu Berne hor ich Dieses fostliche Beplaticher, Wenn ein wenig Bosheit fanft hindurch fich trichtert. Wie Gie lachen fonnen! Wenn Gie fich entfinnen: Glubbeiß flirrt ber Julitag, es mar bei Flottbek, Ich erzählte, daß ich gestern einen Freund, Der die "Seeftadt" Samburg fennen lernen wollte, Endlich auch nach "Sehensmurdigkeiten" führte, Warum find fie nicht im Baebefer verzeichnet, Die besonders Fremde hochlichst interessieren: Und wir landeten Josephistraße taufend, Wo die Bonourables figen, die am Tage, Ad, fo fittsam, ehrbar durch die Gaffen wandeln, Baute-Kinance, Fondsmafler, Jobber, Direktoren, Gelbstverståndlich alle reichtumüberlaftet. Db fie hier als Glieder von Bereinen hausen, Gar vom driftlichen Berein ber Junglinge? Dh! Beuchelei, bu fußes, jußes Turteltaubchen. Mur ein einziges Getrant gibts bort: Champagner. Mohr, Portier, und smurnischer Teppich, faustdick schwellend, Echte Bronzen, Umpeln, Kronen, Glublichtflammen, Ungeheure Spiegel, und Fautenils, Die weichsten, Und die Bauptsache, ber Liebeshof, mit Schleppen, Ungelogen, vier-fünf Meter langen Schleppen.

Eine kleine Ungarin mit schwarzen Haaren, Stahlblau schwarzem Haar, Baszom Teremtette, blieb Meine Nachbarin. Ein einzig deutsches Sätzchen Konnte sie nur radebrechen: "Ei' Flass Sekt noch." Auf den Marmortischen lagerten Journale, Lagen unsre prächtigen Familienblätter: "Gartenlaube", "Über Land und Meer" und, oh, die Alte "Deutsche Rundschau" mußt ich selbst hier finden, Auch "Daheim", das keusche, schwamm, oh, oh, dazwischen. "Jordansbächlein", "Kidronsquellchen" fehlten leider. Und am Himmelbette fand ich aufgeschlagen "Freie Bühne" und "Moderne Kunst" mit, ja, mit Kunst von Dehmel, Vierbaum, Liliencron und Falke.

Run zu Ernstem. Gludlich machte mich Ihr Schreiben, Dag Gie heut mit mir nach Poggfred fahren wollen. Bertouch mit ben Rudjenjungen ift schon braugen. Paßt es Ihnen, hab ich das Programm entworfen: Erfter Tag: Ritt hinter meiner Meute, vierzehn Roppeln, Sie und ich allein, kein Jagdfeld meiter. Looksout reiten Gie, ich reite meinen Rante. Lieber! wenn ber Wind uns bann erstaunt Gutnacht fagt, Argerlich, bag er und nicht am Schopf fann faffen: Uber Graben, Anicke, burch die Baibe, hurra, Emfig hinterm Reiler bas full ern ber Bunde, Und nach furzem ober langem Run Balali. D, wie fostlich, tostlich, weg aus allem Wirrwarr, Weg aus allem Schmutz ber Welt, ber Stadt, ber Strafen. Um feche Uhr Diner. Gie effen wieder heife Erbsensuppe. Sittig trinfen wir zum Steinbutt (Nette Harmonie mit Erbsensuppe, tut nichts) Rauentaler Monnenberg, der Ihr lieb Rind ift; Spater Gruaud-Larose-Sarget, beg nour pardon. Denn verstummelt ift ber Tonfall Diefes Berfes.

Glasklang: Es lebe hoch ber Kritifer, hoch, hoch! Glasflang: Es lebe hoch ber Morgelfrit, hoch, boch! Glasflang: Es lebe hoch die Nachtmutenmoral! Glasflang: Die alten Tanten und Pedanten boch! Glasflang: Asketentum und Sauertopf hoch, hoch! Glasflang: Es lebe hoch die Anonymitat! Glasklang: Die hamische Verkleinrungssucht, hoch, hoch! Glasflang: Feigheit und Ratenbuckel hoch, hoch, hoch! Bolle, lauter Jamben murden es auf einmal. Rach bem Marasquino offnen wir den Bechstein: Erfter Abend: Robert Frang, ben lieben Deutschen. Für die folgenden find Schubert ba und Mozart. Bon dem Frangerl spielen Sie vor allem Undern Dpus hundertvierundsechzig mir, den ersten Sat ber gottlichen U-Moll-Sonate, barauf Von dem sußen Bengel Wolfgangel das Schönste, Kerner Beethovens Rlavierkonzert in G-Dur (Das Orchester wartet ichon in Bambura, stundlich Meinem Wunsche Dienstbereit, auf Die Deresche). Kerner vierhandig wir zwei: Altitaliener, Bad und Bandel, viele, viele, viele Stunden. Schluß: wen wohl als Schumann konnt ich anders nennen, Dem ich, wenn ich einstens ihm begegnen sollte, Bor bie Rufe falle: Meister, halt ein Beilden, Lag mich bie geheimnisvollen Angen schauen, Fern, oh fern find fie ben icheuflichen Philistern, "Aufschwung", "Stizze F-Moll", bitte, muß ich boren, Bitte, bitte, bitte, immer wieder horen.

Künstler Sie! Poet! Denk ich baran, wie schändlich Leineweber, Metger Ihre Dichterseele, Ach, das nackte Seelchen oft zerreißen werden, Krieg ich es mit wilder Wut. Weg auf die Haide! Nebel klebt um Busch und Stranch; kaum daß die Krähe Auf Sekunden sichtbar wird. Es raunt der Herbsthauch

Blichelnd im Gebuich, wo lette braune Blatter Todesfehnsuchtsfrant zu Boben langfam fterben. Meine auten Freunde fommen nun vorüber. Reine Furcht. Gi, bu, Berehrtefter, hubich immer Trägst bu beinen kahlen Ropf noch unterm Urme? Kalke, nur zu mir heran; er ging ichon weiter. 26h, mein Fraulein, einst in Burpurseide trotend, Gabft bu Gift bem Liebsten, und mußt elend, flagent, Banderingend emig biefen Plan burchschreiten. Kalfe, nur zu mir heran; fie ging ichon weiter. Du auch bist noch hier, mahnsinniger, greifer Jager; Schau und an nur, fo, genug, geh beines Weges. Jett, jett, Kalke, hart an mich heran, jett schut ich . . . Glocken flingeln, ber zu mir, bei Gott, fie naht, bor: Silberglocken flingeln an geflochtnen Mahnen, Da, die Bere von Poggfred, die einst aus Indien Einer meiner Ahnen brachte; bald aus Beimweh Siechte fie dahin, nun irrt fie unablaffia Durch den Baidbusch seit Jahrhunderten. Da ift fie, Wachsend aus dem Nebel, auf dem viven Zelter, Matt erglangt ber goldne Baum im Riefelregen. Mit Begleitung fommt fie: Mirjah, halt, halt an, du . . . Dh, die edenseligen Simalana-Augen, Bimalana heißt bes ewigen Schneees Statte. Simmel heißt fur mid es, Angen aus bem Simmel. Ronig Ringelhaar und Bengift, Borfa folgen. Wie die Glockden flingeln, wenn das Pferd Die Stirn wirft, Wie ben Hals sie streichelt; wie sie lachelte, halb. Als ber Schimmel seine leichte Last im Schütteln Abgeworfen hatte fast. Sie wendet ihre Stute und verschwindet langfam. Lettes Trappeln, Schellenlachen, leifer, schwächer, immer schwächer. Schweigen fenft fich wie auf nachtumhullte Graber, Nicht ein Jon verrat bas leben, nicht Bewegung; Starr und bleiern bruckt ber Dunft, und enger, enger

Zieht um uns den dichten Schleier der Movember. Einsam könnt ich wohnen hier für alle Zeiten, Nur Verkehr mit meinen stummen Gästen halten; Keine Zeitung, keine Vriese würd ich lesen, Keine Schändlichkeiten hören von den Menschen. Dennoch, tiese Sehnsucht würd ich immer leiden, Müßt ich hierverdämmern, Sehnsucht nach den—Menschen. Und so sind wir kaum an Ort und Stelle, treiben Wieder und zu andern Stätten Herz und Hirn.

Um Ramine figen wir. Mein liebster Falke, Sprachen Gie nicht eben über Pamms Gedichte, Aber Gottlieb Jakob Seppel Pamms Gedichte? Also folgt Die Strafe augenblicklich: morgen Bitt Die fleine Nachbarin ich von Schloß Breitburg, Grafin=Tantchen Mimi mit den weißen Lockden Bitt ich, und bie Ehre zu erzeigen, eine Borlesung zu halten über Meisterwerke. Und dann fångt fie an, genau so wie die Lehrer In ben Schulen, Burger= und gelehrten Schulen, Penfionaten, Internaten, Erternaten, Rurg, wie überall im gangen Baterlande: Tiedge, ein Rapitel, Hanndsen und die Rudslein, Aus Uarda folgen neunundachtzig Seiten, Dann, o bann Gebichte, Schrecken aller Schrecken, Saufelnd, gudrig, minnig-finnig, Badilein, Bonnlein, Bum Raftratenbusen wallen die Eunuchen. Das bie Strafe, mein Berehrtester, baß Euer Liebben unfere Berabredung gebrochen, Niemals über teutsche Literatur zu sprechen. Roch ein Troftchen, Buftav, vor dem Schlafengehen: Einst gewürdigt eines Telegramms auch werden Gie, mein Bester: "Gestern starb ber Dichter Falfe." Gleich barunter: Schlempenfettner Stadtanleihe, Bindfuß vier ein halb, und bar bezahlt, Rabatt.

Doch, Poet, Gutnacht nun. Sind Sie auch nicht angstlich, Das um zwölf Uhr kommt das Herlein angespenstert? Ihres Bettes Vorhang biegt sie auseinander, In der Linken trägt sie eine hohe Kerze, Und sie beugt sich langsam auf den Schläfer nieder, Traurig fragen ihre Himalaya-Augen. Nur beherzt! Ich rate, rasch das Licht getötet! Rasch die Arme um den schlanken Leib geschlungen. Und dann wacht sie auf zu blütenvollem Leben. Ia, das tut sie. Und mein Gustav Falke zieht sie Stürmisch an sein warmes, liebes Dichterherz.

Gegeben auf Unserm Jagdhaus Poggfred im November.

# Hochzeitereise.

Hingegossen in die Polster Einer alten Mietskarosse Lehnt die allerschönste Herrin. Neben ihr, in Seligkeiten, Lehn ich gleichfalls in den Sig.

Unser Fuhrmann denkt an garnichte; Baumelnd hångt ihm die Zigarre, Trösterin von meinen Gnaden.
Und er gloßt nur blode, schläfrig Auf die dicken faulen Füchse.
Und schon nickt er höchst bedenklich, Weil er weiß, daß seine Gäule Ihn auch ohne Ruf und Peitsche Kennen, daß sie niemals scheuen, Daß sie brave Kerle sind.

Langsam, langsam wühlt der Wagen Durch den grauen Riefernsandweg. Einsamkeit und Stille wetten, Wem der Borrang hier gebühre. Julihiße, Sonnenlichter Spielen, zittern um die Bäume, Während gnädig breite Kronen Schattenbaldachine spannen. Und indessen, immer näher Drängen wir uns an uns an. Stürmischer wird unsre Sehnsucht, Länger werden unsre Küsse, Ach, Jorinde, ach, Belsazar! Und versinkend, und versunken, Wissen wir die Welt nicht mehr.

Sahen, merkten nicht, bag igo Meben und die Schienen laufen Einer Gisenbahn im Forste. Gang zerfloffen, gang im Bimmel, Und der Rutidier eingeschlafen, Überholt uns ploglich, rasend Der Kurierzug nach Nüchterna. Buch, was ift bas? Tucherschwenken, Butearuf aus allen Fenftern, Burrarufen, Bravoflatichen, Grinsendes Gesichterschneiden, Und am Schluß, von seinem Bochfis, Auf dem allerletten Wagen, Winkt ironisch uns der Schaffner Buldvoll feine Gruße zu. Und die Liebste schreit erschrocken, Und wir fahren auseinander, Und wir fühlen uns belämmert, Denn wir hatten und blamoren,

Gräßlich, gräßlich uns blamoren. Aber, wie der Bliß in Wolken, Ist der Train im Hui verschwunden, Ist verrattert und verrädert. Und der Autscher nickt noch immer, Und wir sigen hurtig wieder, Als ob wirklich nichts gewesen, Grenzenlos verliebt im Fond.

# Pidder Lung.

"Frii es be Festfang, Frii es be Jaght, Frii es be Stronthgang, Frii es be Naght, Frii es be See, be wilde See En de Hornemmer Rhee."

Der Amtmann von Tondern, Henning Pogwisch, Schlägt mit der Faust auf den Eichentisch: Heut fahr ich selbst hinüber nach Sylt, Und hol mir mit eigner Hand Zins und Gült. Und kann ich die Abgaben der Fischer nicht fassen, Sollen sie Nasen und Ohren lassen, Und ich höhn ihrem Wort:

Lewwer duad üs Glaav.

Im Schiff vorn der Ritter, panzerbewehrt, Stütt sich finster auf sein langes Schwert. Hinter ihm, von der hohen Geistlichkeit, Steht Jürgen, der Priester, beflissen, bereit. Er reibt sich die Hände, er bückt den Nacken. Der Obrigkeit helf ich, die Frevler packen; In den Pfuhl das Wort:

Lewwer duad üs Slaav.

Gen Hörnum hat die Prunkbarke den Schnabel gewett, Ihr folgen die Ewer, kriegsvolkbesett. Und es knirschen die Kiele auf den Sand, Und der Ritter, der Priester springen ans Land, Und waffenrasselnd hinter den beiden Entreißen die Soldner die Alingen den Scheiden. Nun gilt es, Friesen:

Lewwer duad us Glaav!

Die Anechte umzingeln das erste Haus, Pidder Lung schaut verwundert zum Fenster heraus. Der Ritter, der Priester treten allein Über die ärmliche Schwelle hinein. Des langen Peters starfzählige Sippe Sitt grad an der kargen Mittagskrippe. Jett zeige dich, Pidder: Lewwer duad üs Slaav!

Der Nitter verneigt sich mit hämischem Kohn, Der Priester will anheben seinen Sermon. Der Nitter nimmt spöttisch den Helm vom Haupt Und verbeugt sich noch einmal: Ihr erlaubt, Daß wir euch stören bei euerm Essen, Bringt hurtig den Zehnten, den ihr vergessen, Und euer Spruch ist ein Dreck: Lewwer duad üs Slaav.

Da reckt sich Pidder, steht wie ein Baum: Henning Pogwisch, halt deine Reden im Zaum. Wir waren der Steuern von jeher frei, Und ob du sie wünschst, ist und einerlei. Zieh ab mit deinen Hungergesellen; Hörst du meine Hunde bellen? Und das Wort bleibt stehn:

Lewwer duad üs Slaav!

8. 111,2

Bettelpack! fahrt ihn der Amtmann an, Und die Stirnader schwillt dem geschienten Mann: Du frift beinen Grunfohl nicht eher auf. Als bis dein Geld hier lieat zu Bauf. Der Priefter gischelt von Tropfopf und Buden, Und verfriecht fich hinter Des Gifernen Ruden. D Wort, geh nicht unter: Lemmer duad us Glaav!

Pibber Lung ftarrt wie wirrsinnig ben Umtmann an. Immer heftiger in Wut gerat ber Enrann, Und er speit in den dampfenden Kohl hinein: Mun geh an beinen Trog, du Schwein. Und er will, um die peinliche Stunde zu enden, Bu feinen Leuten nach braußen fich wenden. Dumpf drohnts von drinnen:

Lemmer duad us Slaan!

Einen einzigen Sprung hat Pidder getan, Er schleppt an den Rapf ben Amtmann heran, Und taucht ihm den Ropf ein, und läßt ihn nicht frei, Bis der Ritter erstickt ist im alubheißen Brei. Die Faufte bann laffend vom furchtbaren Gittern. Brult er, die Turen und Wande gittern, Das stolzeste Wort:

Lemmer duad us Slaan!

Der Priester liegt ohnmächtig ihm am Rug. Die Bascher fturmen mit hollischem Gruß, Durchbohren den Rischer und gerren ihn fort; In den Dunen, im Dorf rasen Messer und Mord. Pidder Lung doch, ehe sie gang ihn verderben, Ruft noch einmal im Leben, im Sterben Sein Berrenwort:

Lemmer duad us Glaav!

## Wogel im Busch.

Rleiner Vogel in den Zweigen, Bleib hubsch sitzen, singe weiter; Reine Pfeile führ ich bei mir, Singe fort, das ist gescheiter. Bange nicht, ich hör so gerne Deine lieben Zwitscherlieder, Wenn dir linder Frühlingsregen Leise tropft auß Grangesieder. Doch du hebst die flinken Flügel, Schwingst entsetzt dich in die Gegend; Schein ich dir denn so gefährlich, Ist der Mensch so grannerregend?

## Zwiegespräch.

In eine Strafe bin ich eingebogen, Die mir als lettes Ziel vor Angen stand. Die sah ich so brutale Vornehmheit. Sie lag wie tot. Die Steinpalaste schwiegen. Bar mir ein Sperling nur vorbeigeflogen, Bar mir ein Ratchen nur vorbeigehuscht, Batt ein Lafai fich mir gezeigt, ein Wagen, Ein Pferd, ein armer blinder Orgeldreher. Michts, nichts als eine ungeheure Strenge. Mich frostelte. Bier schien die Welt gestorben, Bestorben alle Freude, alles Frohsein; Und alles Leid? Wohnt hier ein reich Geschlecht, Das fich der Tod einst wie uns alle holt? Das fich por Efel aus dem garm guruck Bezogen hat? Das nur bas eine Wort Roch fennt und denft und spricht: Lag mich in Ruh, Und wie ein murrischwehrend Raunen gramelts

Durch diese Reihen: Weg mit jeder Plebs, Kein Rührmichan, du stinkst, mach, daß du wegkommst, Ich hab mit deiner Armut nichts zu tun.

Grad, als ich um die Ecke mich gewandt, Ging um die andre mir ein Weib entgegen. Sie trug die schwere Kiepe auf dem Rücken, Kam aus den grünen Bergen Thüringens. Ich rechne schnell, wo wir und treffen mussen. Sie biegt in jede Tür an einer Seite, Tritt dann, denn keiner nimmt ihr etwas ab, Nach kurzem wieder auf den Bürgersteig. Ein Drittel sie, zwei Drittel Weges ich.

Und richtig, das Exempel hat gestimmt. Bier, zwischen zwei Palais hineingezwängt, Krummt ein Rondell sich ins Gemauer ein; Von Marmor ift, antifer Form, die Bank, Ein Waffer platicht aus ehernem Lowenrachen, Afazien überragen eine Mauer. Und hier, als hatten wir es langst beredet. Erstreben beide wir zur Raft den Git, Und von der fürchterlichen Julibite Ein wenig auszuruhn im gnabigen Schatten. Ein schmales, blaffes, feines Untlit feh ich. Ich helf ben vollen Rorb ihr von den Schultern; Sie bankt mir ichamig, zieht ihr Taschentuch, Und trocknet ihrer Stirn ben Perlenschweiß. Run fag mir, Mabel, was hat bich getrieben, Daß du in dieser Gegend, bei den Menschen Anklopfst, bein Wollenzeng und beine Jacken, Dein Allerlei hier an den Mann zu bringen, Just hier? Weißt du, wem Diese Bauser eignen? Die haben ihre Laden in der Stadt, Und selbst die Dienerschaft ift zu erhaben.

Als daß sie bich beachtet. Sprich, wie fams?

Wies kam? Ich weiß es nicht. Ich ging und ging, Und freuzte diese Zeile und versucht es. Doch, wie du sagst, hier ist nichts zu verkaufen; Sie wiesen mich, kopfschüttelnd, alle ab.

Wie viel denn mußt du haben, um zu leben? Ich meine, wie viel muß der Tag dir schaffen?

Zwei Mark zum mindesten, doch wirds auch mehr. Und darum trägst du deine Uberburde, Und feuchst und trägst dich krumm durch diese Sonne. Was hast du schon verdient?

Noch keinen Pfennig.

Noch keinen Pfennig?

Mein, noch feinen Pfennig.

Ja, reicher, Madel, bin ich dann als du. Sieh her, heut sandte mir die Post zwei Mark Für ein Gedicht, das mich acht Wochen kostet.

Für ein Gedicht? Was bist du denn?

Ein Dichter.

Ein Dichter, was ist bas?

Siehst du, so einer, Der "In des Waldes tiefsten Gründen" schreibt, "Wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen," "D Ferdinand, wie schon bist du." Verstehst du?

Ei ja; ein Dichter also.

Rurz und gut, Wir machen diese Stunde blauen Montag. Sieh her, ich hab noch andres Geld bei mir. Ich zahle dir, was dir der Tag sonst brachte, Ich zahls dir fünfzigfach, mit hundert Mark. Es jammert mich dein kummerlich Gewerbe. Doch mach ich das dir zur Bedingung auch: Du läßt die Kiepe in der Herberge. Nimm eine Droschke an der nächsten Ecke, Dann hol ich dich nachher. Willst du? Du willst.

D Herr, ich barf, ich kann . . .

Ach, weg die Flausen. Dein rotes Tüchlein um dein schwarzes Haar, Dein reizendes Gesicht, komm mit, komm mit, So wie wir stehn und gehn. Und dann ans Dampsschiff. Wir sahren längs des Users: Wo Musik Und lockt, Gelächter klingt, wo Fahnen wehn, Da steigen wir and Land und tanzen eins. Sieh mir ins Auge: Kann ich schlecht denn sein? Du hast wohl gar Verdacht, daß ich als Sklavin Nach Valparaiso dich verschachern will. Es macht mir Freude, Freude dir zu machen. Komm nur, wir wollen beide lustig sein.

Ich seh so aus; und du, ein . . .

Reine Angst. Ich bin ein Dichter. Laß die Menschen reden. Was gehen mich die Menschen an, ihr Tun, Ihr Hasten, Heucheln, ihre Wut zu herrschen. Hoch steht ich über allem ihrem Dünkel, Hoch über Nassenhaß und Alassenhaß, Hoch über Rastengeist, Parteigezänk. Und keinem bin ich Gegenrede schuldig Als mir allein, ich bin mein eigner Herr. Frei bin ich, frei! Ich bin ein Grandseigneur,

Der jeden seiner Wünsche stillen kann. Glaubst du, daß ich mich erst besinne lange, Springt in des Lebens Wüste mir ein Quell Plößlich zu Füßen, daß ich mich nicht bückte, Um mich, so viel ich mag, aus ihm zu sättigen? Du zögerst? Nein, du lächelst, das ist recht; Du willigst ein, ich sehs. Und nun komm mit.

## Beppi.

War die Nacht ein unstät Ruhn; Nun? Horchte viel zum Gang hinaus, Hört im Speicher nur die Maus, Wie sie piepte, Die verliebte. Nun? Hatte sanft die Tür gelehnt, Endlos, endlos mich gesehnt, Vis die Finsternis zerbricht, Und ich warte länger nicht. Nun?

Und im Röckhen von Kattun, Nun? Steht vor mir das Schwabenmädle; Husch, ist sie am Fensterlädle, Will mich necken, Spielt verstecken. Nun? Rutenbiegsam, siebzehn Jahr, Braune Augen, schwarzes Haar, Frühlingsbrüftchen, kerngesund; Rleine, rasch, wo ist dein Mund? Nun?

Naht sich wer auf scheuen Schuhn? Nun? Ihre Stirn, beim ersten Kuß, Überschießt ein Flammenguß, Und ihr Wehren Ist Vegehren. Nun? Aber! nicht doch! tobt der Krieg; Und sie küßt mich, holder Sieg, Küßt so toll mich, heiß umrankt, Daß ein Vorderzahn mir wankt. Nun?

# Intermezzo.

Geigenklänge, nie gehörte, Schönes Mädchen, nie gesehn. Was verlangend mich betörte, Soll, ein Wunder, vor mir stehn?

Leicht beschuht, aus Wolfenschleiern, Tritt die zarte Künstlerin; Jugend will die Jugend feiern, Reizend tritt sie vor mich hin.

Ihre dunklen Augen traumen In ein offnes Sternenland, Und sie läßt den Bogen saumen, Fern entnebelt sich ein Strand. Doch wie sie den Melodieen Supes Sehnen eingehaucht, Muß ich ihren Himmel fliehen, Und die gierige Erde raucht:

Durch die Herbstluft seh ich gleiten Blatt um Blatt dem Boden zu, Und es sinkt in Ewigkeiten Sarg auf Sarg zur letten Ruh.

Kinderlarm und Trauerbahre, Frühlingsgrün und dürres Laub, Lindenschößling, weiße Haare, Beilchentroft und Sensenraub.

Und der Holden sanfte Lieder Sterben wie das lette Glud, Und sie schwindet lächelnd wieder In den Wolkenflor zurud.

#### Trin.

Mit Nadel un Tweern
Reem de lutt Deern.
As se mi nu den utneiten Knopp anneiht,
Un so slink de Finger ehr geiht,
Un se so neech bi mi steit,
Denk ick, wat kann da sien, man to,
Un ick gev ehr 'n Soten, hallo, hallo.
Auk, har ick een weg; un dat wern Slåg,
Dat ick glieks dat Jammern kreeg.
Do kiekt se mi ganz luri an:
Håv ick wehdhan, min leve Mann?
Ja, segg ick, un ganz sachen

Fat ich se um, greep frischen Mot, Un nu güngt ja allne up eenmal got.

As se gung, segg ick: Lutt Deern, Kumms och mal weller mit Nadel un Tweern? "Ja geern!"

## Stupor.

Saß ich neulich im Café, gelangweilt, Las in Über Land und Meer, im Hausfreund, Im Daheim, und in der Gartenlaube, Las auch freuz und quer die Zeitung.

Stuper.

An den kleinen Tischen lachten, schwatten, Rauchten, was zu sißen pflegt im Safé: Ladenschwengel und Studenten, Bummler, Assessen, Geden, Dichter, Strizzi, Kurz, der Männerwelt gemischte Karte. Die nicht hinter Blätter sich verschanzten, Sprachen wichtig über Kant und Schiller, Oder über was sie reden mochten. Andre wieder spielten Skat höchst eifrig, Greulich dabei anzuschauen.

Stupor.

Viel Getränke trugen immerwährend, Vorzugsweise Vier, die ReUnerinnen, Diese armsten Dinger.

Stupor, Stupor.

Auch ein Liebesparchen mar im Saale, Unablaffig fich die Augen mufternd,

Er mit schiefem Haupt, und sie mit schiefem. Er sprach: Sußes Annchen, zeig mir, bitte, Dein Profilchen.

Stupor, Stupor, Stupor.

Einmal trat herein im ichwarzen Behrock, Elegant vom Scheitel bis zur Sohle. Schiens ein Randidat, ein Berr, gelaffen. Sette an ein Marmortischen fich, und: Theres, einen Rognat! Trant ihn, ging bann Un das nachste Billard, holte, wahlend, Sich ein Queue, umfaßt bas bunne Ende Und, was soll das, schwingt es wie die Reule. Da, o Grausen, fällt ihm ab vom Leibe Alles, was er anhat, und ber Tod ifts. Und nun schlägt er auf und ein, bedächtig, Aber fraftig, mit dem Kopfe wackelnd Wie ein Alter. Wir nun, durcheinander, Sturgen an die Turen, schreiend, brangend. Und er teilt die Biebe immer schneller, Immer wuchtiger aus. Und gräßlich brüllt er: Weg mit euch, Gefindel, in die Bolle, Ins Rafernenhaus ber Langenweile, Mo ihr hingehört mit euerm Stupor. Mur das Parchen fitt noch unverdroffen, Bat wahrhaftig nichts bemerkt von Allem, Gudt fich unaufhorlich in die Augen, Er mit ichiefem Baupt, und fie mit ichiefem. Er fprach: Gufes Unndjen, zeig mir, bitte, Dein Profilden.

Stupor, Stupor, Stupor, Stupor, Schreit der Anochenmann und schwingt den Rundstab, Bis die beiden voll Entsetzen flüchten-Und es steht der große Allverschlucker Ganz allein. Noch einen Kognak trinkt er Ans der Flasche, und dann geht er weiter, Wieder wie vorhin im schwarzen Gehrock, Elegant vom Scheitel bis zur Sohle. Und wie Echo klingt es von den Wänden Durch die Leere:

Stupor, Stupor, Stupor.

# Versteckte Jasminen.

Mådchen, was hast du, was ist dir begegnet? Hat dir der Tag heut die Laune verregnet? Siehst so betroffen und wunderlich aus. Guck mir ins Ange, und hång nicht das Köpfchen! Soll ichs von hinten her hochziehn am Zöpfchen? Mådel, was ist denn, so sprich dich doch aus.

Wird sie verlegen ganz, greift in die Tasche, Bleibt ihr die Hand dort, ein Fisch in der Masche; Endlich, Jasminen. Wie sind sie mir lieb. Blizend dann lacht sie: Ich hab sie gestohlen, Mußte sie heimlich vom Park her holen, Hast sie so gern ja, und hier steht der Dieb.

Lachen wir beide, der Weg ist gefunden: Fliegende Freuden und flatternde Stunden, Süßes Geplapper, Getändel und Kuß. Ward doch im Leben aus Liebe, aus Liebe Einmal auch meinethalb jemand zum Diebe; Galgen und Rad sind nicht immer der Schluß.

Kleine Winterlandschaft.

Bart am Ufer steht mein Fuß; Drüben, horizontdurchlassend,

Friert am Strand ein schmales Waldchen, Nirgends eine Spur von Haus und Menschen.

Klatschend steht die Ente auf, Mistrauisch durch meine Nahe; Bald, mit vorgestemmten Rudern, Fällt sie wieder ein nach raschem Fluge.

Nebel zieht und hullt gemach Erst das Wäldchen, dann die Welle, Hullt mich selbst in seinen Mantel; Nicht mehr sichtbar, quakt ein braver Erpel.

Gleich Eliasens Wolke sinkte, Jener Wolke des Propheten, Die zum Himmel ihn entführte, Als vor Isebel er flüchten mußte.

Ach, Jehova, laß mich noch, Laß mich noch auf deiner Erde! Isebel, die schöne Fürstin, Lieb ich, und sie liebt mich zärtlich wieder.

# Der Kranz.

Die Nacht war unruhig. Die Vernhardiner Schlugen zuweilen an. Was habt ihr denn? Und Dutcheß, meine Gordon=Setter=Hündin, Schob ihre feine Nase mehr als einmal In meine Hand, die übern Vettrand hing. Ich wälzte mich, ich hatte wirre Träume, Fuhr aus den Kissen, schloß die Augen wieder. Wenn doch der wackre Hahn sich hören ließe. Und dann, nicht länger trag ich diesen Zwiestand, Sprang ich mit beiden Füßen aus den Decken.

Nasch angekleibet, nahm ich meine Mütze Vom Hermeskopf, dem ich sie gestern Abend Schief aufgesetzt, als ich nach Hause kam. Fir einen Cognac fine Champagne, und vorwärtst. Zum Walde will ich. Um dahin zu kommen, Muß einen kleinen Kirchhof ich durchschreiten, Der einem Dorfe meines Tantchens eignet, Der alten guten Jungfer, Gräfin Mimi. Mein Tantchen ist so lieb und fromm, so fromm. Sie hat ein großes weißes Marmorkreuz Inmitten auf die Friedensstatt gestiftet.

Es ist in frühster Sommermorgenstunde, Vom Tage bröckelt weg das erste Stück; Die Schwalbe schwang sich schon vom Valken ab, Und letzter Traum, in Faschingszügen, gaukelt Vorbei den Schläfern.

Ich greife aus. Blendend von ferne gleißt Im Sonnengligern ichon bas Rreuz herüber, Das einen Rrang mit langen Bandern tragt; Und ich betrete nun ben Gottesacker, Und stute. Was? spielt dort ein kleiner Uffe Boch oben auf dem Kreuze mit dem Kranze? Wahrhaftig! Jett durchspringt er, gleich bem Clown Im Birtus, ihn wie einen Reifen, jett Befranzt er sich das edle Haupt: zu weit! Jest hangt er um Die Schultern ihn abwechselnd, Und nun beriecht er ihn, und schwingt ihn bann, Als wars ein Feuerrad, fich um die Ohren. Mun, und wer biegt benn da ums Glodenturmchen? Das ist, nein doch, bas ist . . . bas ist ber Tob. Er ichleicht heran wie eine Rate, flettert Wie eine Rat am Arenz hinauf, entreißt Dem Affchen triumphierend wild ben Rrang, Und hastdunichtgesehn herab, bavon.

Zuerst blickt Jocko ihm vermundert nach. Dann hinterher! Und über Grab und Stein Und Rasen geht die brollige Jagb. Bald hat Den Kranz der Affe, bald hat ihn der Tob. Und lautlos, wie zwei Bogel, Die fich haschen, Go flitt und blitt bie Narretei umber: Wie junge Bunde, die fich übertollen, Mit Kapriolen der Gevattersmann, Der Affe, nun, wie eben Affen jachtern. Und jest wie Rinder, Die Bersteden spielen Und Du-h rufen, fo ftellen fie fich oft An Eden auf, Die Ropfe vorsichtig Borbiegend: Ob er mich wohl finden wird? Nun schaufelt im Gezweig ber Traueresche Der Uffe sich, als faß er schwant im Geile. Und wieder hat der Tod den Kranz erobert. Und weiter burch Gebusch und Ranken geht Die wilde Bete, jupp! und übers Gitter Des alten Erbbegrabnisses, wie rasend. Da hor ich einen furzen Schrei: es hat Bans Rlapperbein genug bes Gpafes, schnell Bat er ben Bals bes Tierchens umgebreht. Er murdet storchartig bem Rreuze gu, Und steigt hinauf, und stellt sich oben hin: Die Knochenarme streckt er seitwarts aus, In seiner Rechten hangt bas arme Affchen, Die Linke halt ben arg zerzauften Rrang. Da fommt ber Rufter, um zu lauten, ber, Und wie ein Blendwerf ift ber Gpuf verschwunden.

#### Der Maibaum.

Wir liebten uns. Ich saß an beinem Bette Und sah auf beinen todesmatten Munb. Dein Auge suchte mich an irrer Statte: Borft du den Sensenschnitt im Wiesengrund?

Und Pfingsten rings. Die Stadt war ausgeflogen In hellen Kleidern und im Frühlingshut. Wir waren um den schönsten Tag betrogen; D Tag, sei gnädig ihrer Fieberglut.

Bu deinem Haupte bog, zu deinen Füßen Bog sich ein grunes Birkenbaumchen vor; Sie sollten dich vom heiligen Leben grußen, Ein letter Gruß dir sein am schwarzen Tor.

Ich hatte gestern sie für dich geschnitten, An einer Stelle, die dir wohlbekannt, Bu der wir ansgelassen oft geschritten, An der wir oft gesessen Hand in Hand.

An jenem Ort steht eine alte Weide, Vor Neid und Sonne unfre Schützerin; Da ist es still, und überall die Haide, Am Ginster zittert die Libelle hin.

Ein Wasser schwatt sich selig durche Gelande, Ein reifer Roggenstrich schließt ab nach Sub; Da stütt Natur die Stirne in die Hände Und ruht sich aus, von ihrer Arbeit mid.

Weißt du den Abend noch? Wir saßen lange, Ein nahendes Gewitter hielt und fest An unserm Weidenbusch, du fragtest bange, Es klang so zag: Und wenn du mich verläßt?

Sieh zu mir auf, beschirmt von Birkenzweigen: Ich war dir treu, wir haben uns geglaubt. Aus Wüsten zieht auf Wolken her das Schweigen, Die Sense sirrt, und sterbend sinkt dein Haupt.

# Der souverane herr.

Ram über einen Kirchhof daher, Hört ich es flüstern freuz und quer, Bald ein Gelächter, bald Wimmern und Weinen; Alles im Wisperton flangs von den Steinen. Schwül war die Nacht, und ich blieb stehn, Ließ mich von seltsamen Schauern umwehn. Welkende Kränze und bleichende Bänder, Sinkender Kasen, gesunknes Geländer, Gliter und Glaster, vom Rost zerfressen, Dunkle Pinien und schwarze Inpressen, Und Alles vergessen.

Und aus den Luften brachs brausend herab, Da gings erst recht los von Grab zu Grab. Flügelt mir, springt mir, webt mir ums Haupt, Daß ich mich wahnsinnig fast geglaubt.
Beugte mich, bückte mich, hielt mit den Händen Stirn mir und Augen als Schüßer und Blenden. Es stolpert, es strauchelt, es wippt und es wappt, Taumelt und torkelt und foppt sich und schnappt. Und um die große Mittelpunktlinde Segeln und jagen die Geister im Winde, Huschen und haschen sich, schweisen und schwärmen. Herr des Himmels, war das ein Lärmen, War das ein Tumult, und alles uneins, Troß des verehrlichen Knochenvereins.

Und wieder ein Flüstern freuz und quer Kam von den Gräbern und Hügeln her, Bald ein Gelächter, bald Wimmern und Weinen; Alles im Wisperton klangs von den Steinen. Hob ich mich langsam und schaute scheu,

33

Db ber Tanz begönne aufs neu. Doch das Gepolter ward stiller und schwächer, Aus dem Gezeter: Gezitter, Gefächer. Sie legten sich in den Särgen zurecht, Herrin und Zose, Gebieter und Knecht. Dann war der große Aufruhr vorbei, Und Alles wieder im Einerlei. Über die Gräser und Blumen und Blätter Faulenzt ein Gähnen als Schreckenserretter Und Unrastglätter.

Als ich mich trollen wollte nach Baus, Aberlief mich wieder ein Graus. Reben mir war mit bem groben Spaten Der Totengraber hingeraten: Du hast noch nichts gehört und gesehn, Warte, wir bleiben hier einmal stehn. Ich rufe jenen her und biesen, Den ich mir grade will erkiesen. Die stellen sich bann vor und hier auf Und erzählen uns ihren Lebenslauf. Ich konnte nicht weg, ich stand wie gebannt, Da hat er ichon einen Namen genannt: Der fluge Mann soll kommen, ich bitte, Mur immer etwas rafder bie Schritte. Und alsobald, mas er laufen fann, Rommt, ein Sfelett, ber fluge Mann: Mir hatte Natur viel Berftand gegeben, Das hab ich ausgenutt im Leben. Merfte vor allem, daß mit Schweigen Wir viel erreichen und hoher steigen. Nun ward mir die Welt eine milchende Ruh. Freilich gehörte auch noch dazu: Daß ich mit ber "Richtung" ging, Rirchenbesuch, mich mit Flitter behing,

Miemand meinen Geift ließ fühlen. Immer spielte ben falten, den fühlen. Doch muß ich offen bas befennen: Biel fann ich nicht aus ben Tagen nennen, Das mir behagte. Dies ewige Schweigen. Dies fich zum Schein vor ber Dummheit neigen, Die furchtbare Vorsicht, wollt ich einmal Mich heimlich vergnügen im Narrensaal. Denn Reid und Scheelsucht paffen auf Und hindern und den freien Lauf. Besonders auf der Liebe Wegen Umgaunt ich mich mit Stachelgehegen. Tat ich fur ein Schatzchen entbrennen. Entführt ich es schleunig in die Ardennen, Bo ich ein einsam Schlogden besag, Worin ich den Tamtam der Welt vergag. Die Liebe vor allem hat mir im Leben Einzig fostliche Stunden gegeben. Suchte ihr Urm nachts im Traume mich. Und wenn ihre Band mir die Baare ftrich. Und sie dann, immer im Traum noch gang, Berichlafen mich liebkoste: Gia, eia, mein Bans -Und sie sich, im Traum immer, an mich brangte. Und ich sie, lachelnd, fest an mich zwangte, Ihr Gotter, wie mar ich überreich, Dem fommt euer fiebenter Himmel nicht gleich. Und mogen auch die Philister schelten, Mur heimlich genoffenes Glud laff ich gelten. Sonst war ich jett, fams noch einmal vor, Gern ein den Menschen tropiger Tor.

Die Nahmamsell! schrie des Maulwurfs Better. Und alsbald ein schnelles Gekletter, Da kommt sie schon, das zarte Gerippe; Hatts lieber gehabt mit roter Lippe. Bortragen! brullt ber Graber fie an, Und sie fina zu erzählen an: Wohnte mit den Eltern im hinterhaus, Gehörte und nicht Rat noch Maus, Mufte nahen ben gangen Tag. Und keiner fragte mich, ob ich auch mag. War ein jung Ding, erst sechzehn Jahre, Trug gern Rosen im blonden Baare, Sehnte mich nach Sonnenschein, Nach Luft und Liebe im Rammerlein. Mein schönster Tag, ich vergeff es nie, War in den Wald eine Landpartie. Unter und tischlerte ein Gefell, Ein frischer Junge, sang flar und hell, Der sang sich mir ins Berg hinein, Und einer Stunde ward ich fein. Ich wollte nicht auf die Mutter horen, Lieft mich von meinem Anaben betoren. Ertrankte mein Rind; mehr weiß ich nicht, Und das ist meine gange Geschicht.

Der Dumme her, der Dumme soll kommen! Wirds bald? das Gebein in die Hand genommen! Nun heraus mit der Sprache, wie erging es dir? Ich graste wie das siebe Tier, Schlug mir den Wanst voll und spielte Skat, Gab willig jedem, der mich bat, Hatte den Nacken immer im Joch, Mußte für Andre schwißen, und doch: Käm ich noch einmal auf Erden an, Blieb ich ganz gern derselbe Mann.

Der Scherenschleifer, Schockschwerenot, Wo steckt der Kerl mit dem knappen Brot! Hier bin ich, ich schliff am Tage die Scheren, Um nachts zu faufen, im Krug zu verkehren.

Der Dichter heraus mit bem langen Baar: Deffen wird er felbst im Sarge nicht bar. Bon all den verrückten Menschengeschöpfen Gehort er zu ben possierlichsten Tropfen. Nun schüttle die ambrofischen Locken. Und bleib in beiner Rede nicht stocken. Ich, ich hatt wenig im Garten zu pfluden, Mußte für jeden Groschen mich bucken Vor dem verehrlichen Publikum, Griff immer ins Vocabularium Für Bochzeitsschmaus und Siegesfranz, Fur Geburtstagsfind und Firlefang. Doch wollt ich mich in die Lufte schwingen, Schrien sie alle: ber Marr will springen, Seht ihn, herunter, braucht Bewalt, Daß er sich ben hungergurt strammer schnallt. Und sogar in meiner Tannentruhe Ließen fie mich nicht in Ruhe, Larmten und lachten hinterher: Da wird begraben der große Bomer.

Der Gelbgießer jett, her mit dem Schuft, Etwas gewandter aus deiner Gruft! Erzähl uns deine Heldentaten; Wie hat dich das Dasein beraten? Weine Herren, das ist nicht viel; Bald kam ich zum gewünschten Ziel, Freite ein Weib, wir hatten uns lieb, Und ich muß sagen, daß es immer so blieb. Unsre Kinder gediehen gut, Daß ich zulett im Übermut Wir ein Häuschen konnt erwerben. Hatten genug zum Leben und Sterben,

Waren immer zufrieden, gefund; Weiter kann ich euch tun nichts kund.

Die Hure heran, wo liegt das Aas, Daß ich sie auch bis jett vergaß! Kein Genieren, das muß ich loben, Hast es nicht vergessen von oben. Ich ward schon im vierzehnten Jahr verführt, Hab nichts von Schönem und Edelm verspürt, Fiel immer schneller, bis ich gelassen Mich jedem anbot auf Pläten und Gassen; Hat sich keiner um mich bekümmert, Sind Seele und Leib mir rasch zertrümmert.

Mun der Minister, Pot Siebensachen, Donner und Doria, Kerl, will er machen! Borwärts, wie tat es dir gefallen, Als du mußtest im Odem wallen? Ach, meine Herren, noch einmal auf Erden Würd ich niemals Minister werden. Was hatt ich für all meinen Fleiß, meine Plage? Verdrießliche Jahre und siebrige Tage; Wäre Karrenschieber . . .

Halts Maul, Kameel. Willst du noch mehr sehn, ich steh zu Befehl, Wendet der Schaufler sich mir zu. "Um der Heiligen willen, laß mich in Ruh."

Sonst, wie gesagt, wollen wir wandern, Von einem Kirchhof gehts zum andern. Findest immer die gleiche Sippe, Findest immer dasselbe Gerippe; Nur ist vielleicht höchst edel und wacker Der Scherenschleifer auf dem nächsten Gottesacker, Während sich dort vielleicht als Saufans vertiert

Der Gelbaieffer por und prafentiert. Und so gehts fort durch alle Stande. Durch jeden Rang, burch alle Berbande; Dem hat die Natur bas geschenft, Ihn so veranlagt, ihn so gerenkt, Den schuf sie sich aus anderm Teige. Bum idmellen Rall, zum Corbeerzweige. In ihren jonderbaren Launen. Was fehrt fie fich an euer Staunen. Mur bleiben fich stets gleich im Gefuge. Daß auf, ber bumme Mensch und ber fluge. Bon den Klugen dann, über das Millionenvieh. Berricht ein einziger wieder, das Genie. Der hat, ob durche Schwert, ob durch Berstand. Unter sich bas ganze Land, Und muß sich doch zu mir bequemen Und Plat in meinen Kammern nehmen. So geht benn jedes Wachsen und Werden In meinen Schlund bei ench auf Erden; Und nicht nur hier, im ganzen All Bin ich ber Generalweltmarichall. Du icheinst mir bas nicht recht zu glauben; So werd ich mir einen Spaß erlauben. Und es gab mir ber Tod einen Schlag, Daß ich fopfüber am Boden lag.

Am andern Morgen erwacht ich am Strande In einem mir ganzlich fremden Lande. Vor mir dehnt sich ein großes Meer, Dhne Wellensturz, heilig und leer. Der Küstensand, auf dem ich geruht, War von Gold und rot wie Blut, Uberschimmert vom bläulichen Licht Zweier eirunder Sonnen, die sich dicht an dicht Aber ber Gee am Bimmelerande Reigten mit purpurnem Wolfenbande, Das fie leicht überfällt und ungezwungen, Mle mare um zwei Rofofospiegel geschlungen. Ich fonnte, ohn mit ben Augen zu blinken, In ihren milben Klammen ertrinfen. Dunn, wie meines Spazierstocks Lauf, Schoffen nah hinter mir Baumchen auf. Geche an ber Bahl, gut ausgerichtet, Mur in ben Wipfeln blattverdichtet, Schlank und lang; in ihren Rronen Sah ich eine Blume wohnen. Glockenformig, zeifiggrun Schienen Die feltsamen Relche zu gluhn. Sonst war die Gegend um mich ber Bon aller Daseinsfreude leer. Mein! Gine ungeheure Giche Stand in Diefem Bauberreiche Raum einen Steinwurf entfernt meinem Baupt. Mit Überfülle, verschwendrisch belaubt. Und in den Zweigen, fast überviel, Schoff ein reizendes Gaufeliviel. Das waren nicht Menschen, bas waren nicht Uffen; Was waren es benn, wie ward beschaffen? So ahnlich, als wenn wir mit erstem Triebe Ruhlen die erste Rinderliebe; 3ch meine, ja wie benn, folche Gestalten, Solche Gesichter, die wir behalten Als Erinnrung an unfre Schulerzeit, Voll erfter fußer Entzundlichkeit. Die warfen sich mit silbernen Ballen. Und wie sie sich durchs Geafte schnellen, Bintereinander, in Sprung und Geglitscher, Mit Lachen, das flang wie Vogelgezwitscher, Da bemerfte mich eins ber Anospenwesen,

Und weg, wie weggefehrt mit bem Befen. Bockten fie alle auf einem 2st. Wie von unnennbarem Grauen erfaßt, Und schauten bann voll Reubegier Auf mich herab aus dem schwanken Revier. Und ich mandte mich wieder den Sonnen zu: Ich stand auf den Inseln ber ewigen Ruh. Und wie mich ihr sanftes Leuchten begluckte, Und wie mich ihr herrlicher Glanz entzuckte, Spannt ich die Urme bem Schopfer aus, Ich wohnte in seinem Baterhaus. Da taucht aus fernster Kerne her Ein Punkt auf aus dem unendlichen Meer. Der Punkt wird größer, er nahert fich mir, Grad auf mich zu; ein Kabeltier? Doch fann ich nun ein Boot unterscheiben, Ein schwarzes Segel, sturmgeblaht, Und hat doch nicht ein Luftchen geweht. Und bies schwarze Segel am Vorderbug Berhullt bas gange Schifflein flug. Und dies schwarze Segel, wie ich sah, Stößt an ben beiben Enben ber Raa, Die Driflammchen, zwei Rauchwolkchen fort; Unaufhörlich treibt fiche bort. Jett ists mir nah, und ein schriller Pfiff Ertont vom geheimnisvollen Schiff. Die Stengen fallen, frei ift ber Bord, Und hinten steht aufrecht ber große Lord, Der Tod. Die Arme find untereinander geschlagen, So seh ich ben Gewaltigen ragen. Ein hollandisch Ralfpfeifchen ftedt ihm ichrage Im vortrefflichen Zahngehege. Ich hor fein Gelachter - und fein Entrinnen, Ich fiel in den Sand und verlor bas Besinnen.

# Ich und die Rose warten.

Vor mir Auf der dunkelbraunen Tischdecke Liegt eine große hellgelbe Rose. Sie wartet mit mir Auf die Liebste, Der ich ins schwarze Haar Sie flechten will.

Wir warten schon eine Stunde. Die Baustur geht. Sie fommt, fie fommt. Doch herein tritt Mein Freund, der Affessor; Beschniegelt, gebügelt, wie stets. Der Affessor will Burgermeister werden. Gräflich find feine Erzählungen Ilber Wahlen, Bereine, Gegenpartei. Endlich bemerkt er die Blume. Und feine gierigen, Perlgranglacebehandschuhten Banbe Greifen nach ihr: "Ah, süperb! Muffen mir geben fürs Knopfloch." Mein! ruf ich grob. "Berr Jeff noch mal, Sind heut nicht bei Laune. Denn nicht. Empfehl mich Ihnen. Sie kommen boch morgen in die Versammlung?"

Ich und die Rose warten.

Die Haustur geht. Sie kommt, fie kommt.

Doch herein tritt Mein Freund, herr von Schnellbein. Unerträglich langweilig find feine Erzählungen Uber Balle und Diners. Endlich bemerkt er die Blume. Und feine bismarchraunglacibehandschuhten Bande Greifen nach ihr: "Ah, das trifft sich, Brauch ich nicht erst zu Bunger. Hinein ins Anopfloch. Du erlaubst doch?" Mein! schrei ich wutend. "Na, aber, Warum denn so ausfallend; Bist heut nicht bei Laune. Denn nicht. Empfehl mich bir."

Ich und die Rose warten.

Die Haudtur geht.
Sie kommt, sie kommt.
Doch herein tritt
Mein Freund, der Dichter.
Der bemerkt sofort die hellgelbe.
Und er leiert ohn Umstände drauf lod:
"Die Rose wallet am Busen des Mädchens,
Wenn sie spät abends im Parke des Städtchens
Gehet allein im mondlichen Schein . . ."
Halt ein, halt ein!
"Was ist dir denn, Mensch.
Aber du schenkst mir doch die Blume?
Ich will sie mir ins Knopfloch stecken."
Und gierig greift er nach ihr.
Nein!! brüll ich wie rasend.

"Aber was ist benn? Bist heut nicht bei Laune. Denn nicht. Empfehl mich dir."

Ich und die Rose warten.

Die Haustür geht.
Sie kommt, sie kommt.
Und — da ist sie.
Hast du mich aber heute lange lauern lassen.
"Ich konnte doch nicht eher . . .
Oh, die Rose, die Rose."
Hut ab erst.
Stillgestanden!
Nicht gemuckt.
Kopf vorwärts beugt!
Und ich nestl ihr
Die gelbe Rose ins schwarze Haar.
Ein letzter Sonnenschein
Fällt ins Zimmer
Uber ihr reizend Gesicht.

# Höchste Gleichgiltigkeit.

Mein alter Freund war niemals noch gereist; Die Mittel sehlten ihm in Jugendtagen, Der Mannesarbeit sang kein Ruhelied, Mit grauem Varte spürt er keine Lust. Doch quälten wir so lange, bis verdrossen Er sich entschloß, den Wanderstab zu nehmen. Durch Frankreich. Von Marseille nach Neapel. Du Glücklicher, nicht wahr, da war es schön? "Doch nicht; zuwider war mir Alles dort, Das Lumpenvolf, die Hitze, und der Schmutz. Vald saß im Vahnzug ich und fuhr nach Norden." Nach Rom natürlich, ja, ich kanns verstehn; Du sehntest dich, die Ewige zu schauen. "Nein", sprach er, "nein, den Anhalt konnt ich sparen: Durch diesen Ort bin ich bei Nacht gefahren."

#### Das eine Kleid.

Einst irrt ich arm, allein durch menschenvolle Baffen; Bergweiflung heigt mein Birn, mich hat die Welt verlaffen. Es pridelt mir ber Schnee im Winde icharf entgegen; Ich weiß nicht, fiebre ich? Und schon auf fernen Wegen, In einer Vorstadt wars, da bin ich wohl gegangen, Da fnallte mir der Sturm die Peitschen um die Wangen. Und ich schritt immer zu, schon war es ob und leerer, Der Bunger qualte mich, ber große Martverzehrer. Mus einem Steige bog mir zu ein blutjung Madchen, Ein dunner Sommerrod umhullte farg bas Ratchen. Bohin? "Ich weiß es nicht." Sang bich in meine Urme, Daß beine Bruft an mir, mein Berg an bir erwarme. Sie hing fich in mich ein, und gitternd brangt ihr Ropfchen Un meine Schulter fich, ihr rabenschwarzes Bopfchen. Bift elend bu? "Ich bind." Dann find wir Rameraben; Romm, Mådel, ruhig mit, ich will zu Gast bich laden. Du fiehst mich fragend an? Mur zu, ich schaff und beiden Ein warmes Nachtquartier, bu follst nicht langer leiben.

So zogen wir selband, geschmiegt wie Turteltauben, Durch wusten Wintergraus wie durch Afazienlauben. Die Flocken hörten auf, im Westen lag ein Streifen, Ein schmaler, bernsteingelb, dem Wolkenberg ein Reifen. Er lag am himmelsrand, und klar in seiner Helle, Phantastisch hoben sich der letten Häuser Schwelle, Gezack und Säulengang, Getürm und Tempelzinnen; Auf einem fremden Stern schien Tag in Nacht zu rinnen.

Rannst du noch weiter fort, ich seh ein Lampchen flammen, Wir steuern darauf los, nimm alle Kraft zusammen, Jett sind wir da. He, Wirt! Ein Zimmer gib uns beiden; Zufrieden sind wir schon, ists ärmlich und bescheiden. Und schick uns bald herauf, was Küch und Keller bieten; Ich will für Wochenlang mir deine Wohnung mieten.

Als wir am andern Tag aus unserm Fenster blickten, Sahn wir ein Rebhuhnvolk. Die armen Hühner pickten, Weil Alles weit und breit verschneit mit dicker Decke, Vor unsere Gasthofstür. Und einsam lag die Strecke, Von jedem Leben fern, von allem Lärm gemieden; Hier wollen wir das Glück fest ineinander schmieden.

Die Arbeit ging mir gut, ich konnte und ernähren, Dem Hunger wenigstens den grimmen Jahn verwehren. Und einmal bracht nach Hause ich Geldes einen Hausen; Nun, Mädel, sprich mir schnell, was möchtest du dir kausen? "I hatt so gern a Kleid." Natürlich, liebe Kleine. Sie war für grauen Stoff, der stand ihr wunderseine.

Und ab und zu der Zeit, in frohlichem Gedulden, Erwarb, nach Notbedarf, ich einen Übergulden. Heut gehn wir ins Konzert, nun gilt es eine Probe, Was wählst du dir dafür aus deiner Garderobe? "Ich denk mein graues Kleid, das wird am besten passen." So sollst du dich, mein Lieb, in diesem sehen lassen. Und ins Theater dann, was willst du heute nehmen? "Ich denk mein graues Kleid; ich brauch mich nicht zu schämen."

Und dann ein Frühlingstag, die Sonne spielt im Hagen; Was ziehst du heute an, was willst du heute tragen?

"Ich benk mein graues Kleid, das soll mich diesmal zieren; Das such ich immer aus, geh ich mit dir spazieren."
Dazu ein rotes Vand, geflochten durch die Flechten; Ei, Schwarze, Sapperment, 's wird niemand mit dir rechten. Und so und immer so, forscht ich bei meinem Mädchen: Was ziehst du heute an, was wählt mein liebes Kätchen? Dann gab sie Antwort mir, als tät sie sich erst fragen: "Ich möchte heute mal, mein graues möcht ich tragen."

### Die handeringende Mutter Gottes.

Unbewölfter Sommerhimmel Uber einer beutschen ganbichaft. Auf dem Bugel fteht das Rirchlein, Überschattet von zwei Riesen, 3mei sechshundertjährigen Gichen. Purpurrote Baldachine Spannen fich wie Bangematten. Zwischen beiden, windgeschwollen, Bangen schwer aus Laub und Zweigen Goldne Banner, blauberandert, Mit bem Bild der heiligen Jungfrau. Fern im violetten Dunfte Saugen meine Gehnsuchtsaugen Das Geturm, Bezack ber Berge. Balder, Weiler abgelegen, Daß fie nicht ben Frieden ftoren, Der die einsame Rapelle Schütt vor muftem Weltgetriebe, Dunkeln, hellen aus der Gegend; Und auf eine Meile vor mir Rreuzt ben Gee ber fallige Dampfer, Bang genau erfenn ich ihn.

Wie die Schlange, bunt geordnet, Mit Gesängen, Hallelusah, Immer schwächer klingt das Singen, Klingt das Summen der Gebete, Zieht hinab die Prozessson.

Anf des Hügels andrer Seite Kencht herauf, mit Vier beladen, Knarrend, fässervoll, ein Wagen. Wie das Viergespann sich anstrengt! Wies die Brust den Riemen bietet. Wie die Mähnen, rotdurchflochten, Wie das Messingzeug der Kumpten, Wie die spanischen Fliegenschützer, Die der Gäule Ohren decken, Wie das alles blitzt und seuchtet, Wie das alles blitzt und sunkelt Durch den Mittagssonnenschein.

Dben, um das alte Kirchlein, Blüht im Umsehn jest ein Leben: Würfelbuden, Spundlochkeilklang, Tisch und Bänke, roh gezimmert, Wachsen eilig aus der Erde. In den Asten sist der Spielmann, Der zum Tanz die Fidel peinigt. Weg die Jacken in der Hite, Juchei! All die frohen Menschen, All die Mädel, all die Knaben Schlingen sich zum deutschen Reigen, Und ich schleife tüchtig mit.

Eine fand ich, die gefiel mir; War ein sußes Schwabenmable,

Mit den süddentsch braunen Augen. Und die beiden jungen Herzen, Wein Herz, ihr Herz schlugen heftig, Boller Lust in eins zusammen. Abends führte ich das Holdchen Weg vom Hügel durch die Wälder, Langsam in ihr Heimatdorf.

Eh doch wir den Weg vollendet, Hatten wir ein Abenteuer: Dichter Tann umschlug und beide, Die wir zögernd fürder schritten, Und so zögernd fürder schritten, Als, wenn unser Gang am Ziele, Als ob und ein Riegel trennen, Und für ewig trennen würde. Ihre Rechte, meine Linke Lagen friedlich ineinander, Und ihr rechter Arm, mein linker Waren um den Leib gefesselt. So nach hinten bog das Haupt sie, Daß ich ihre roten Lippen Mit den meinen schließen muß.

Da, auf einmal, an ein Brückhen Kommen wir; und letzter Abend, Letzte heilige Abendhelle Grüßte durch die Nacht herüber. Dumpf erflangen unsre Tritte Auf den Bohlen, auf den Brettern. Aber immer noch umschlungen Überschritten den Beschlag wir. Da, schon war der Bach im Nücken, Sahen wir am andern Ufer Die Madonna, holzgeschnitzelt.

Die Madonna Dolorosa
Rang die Hånde. Und ihr Auge
War gerichtet in die Wolfen.
Ich nun mußte leise lächeln,
Daß so schwer die Unbefleckte
Aber unsern Heimgang dachte.
Aber mein lieb gutes Mådle,
Mit den süddeutsch braunen Augen,
Sah die schmerzendreiche Mutter,
Sah die schmerzgerungenen Hånde,
Sah den Tann nicht, nicht die Brücke
Vor der Kusse Seligkeit.

### Die Pest.

In einer affatischen Riesenstadt Bin ich auf meinen Reisen einst gewesen. Und während meines Aufenthaltes bort Schritt finfter durch die Plate, Bofe, Straffen Ein schwarzer Engel viele Wochen lang. Dem Urgrund eines breiten braunen Stromes Aus Schlamm und Schlick war hamisch er enttaucht. Und seine schweren Schwingen tropften Moder. Die Rechte hielt, wie ein gezogen Schwert, Bie Genien goldne Palmenzweige tragen, Ein giftig Kraut, das schlug er an die Pforten, Und taufend, abertaufend mingige Rafer Entstoben dann dem giftigen Kraut und fielen Auf alle Menschen, alle übersaend, Und wem sie zierlich burch die Lippen frochen, Der mußte ohne Gnade in ben Tod.

Ganz überraschend war die Pest gekommen. Daß der Kommerz ja nicht darunter litte,

Berheimlichten die großen Handelsherren Die Efelfrankheit in der ersten Zeit, Bis sie mit unerhörter Wut ausbrach. Und Vieles fehlte nun: Varacen, Arzte, Schutzmittel. Alles starb wie hingemaht. Und drohend ballte sich die Hand der Armen, Um Schloß und Park der Reichen zu zerstören. Gelähmt schien sedes Leben, jede Kraft; Nur nach wie vor, wie stets und überall, Klang Kinderspiel und Kinderjubelruf, D süßer Schall, durch Wehgefreisch und Schweigen.

Un einem Abend ging ich durch die Gaffen, Die unheimlich in warmem Nebel lagen. Die Ladenlichter blinzten durch die Reuchte, Die perlend am Laternenglase schwiste. Gleichgiltig schob und drangte fich die Menge, Gleichgiltig hoben Augen sich und Dhr, Gewohnheit macht ben Tod felbst zur Gewohnheit, Wenn uns vorbei die Siechenwagen jagten. Da schlug mir eine fleine Band Die Schulter; Ich fah mich um, und feh ein Bindumadchen. Schlant, überschlant, fein, gart, mit hohen Brauen; Rein doch, ein Madchen, bas ich einst gefannt, Fern, ferne in Europa einst gefannt, Und das ich schmählich dort verlassen hatte. Sie schaut mich an und spricht ein Wort nur: Romm! Ich ihr dagegen: Baft du mir vergeben? Sie schaut mich an und spricht ein Wort nur: Romm! Und ich ging mit ihr burch ben Bolferschwall. Die fie nun vor mir hingeht, blies ein Sauch Die Afche in mir auf zu neuen Funken, Bu Funken, beren Glut mich schier verbrannte. Wir traten in ein machtiges Baus hinein, Das, schlecht erleuchtet, schmutige Treppen zeigte.

Dreihundert Menschen wohnten hier beisammen: Parias, Dirnen. Gott weiß, welch Gefindel Bier Unterfunft und Schlupf gefunden hatte. Ein Zimmer, brin ein roter Ampelichein, Umfing und traulich, gastlich und behaglich. Rannst du vergeben? Doch sie spricht nur: Romm! Ein Keuer brach (ifts auf dem Bundeftern fo?) Mus unfern Bergen in einander über: Wir liebten und mit nie gefühlter Glut. Auf einmal, welch Geräusch! Ich springe auf, Und aus bem Kenfter feh ich Gräfliches: Leiche auf Leiche tragt man auf Die Strafe, Und zwischendurch, o Graun, Rrante auf Rrante. Die Kadeln schwirren, werfen zudende Lichter Auf all dies Furchtbare: Mein fieh, nein fieh, Die Gugelmanner mit den Rappfapuzen, Sieh, nur die Augen fiehst du; fomm doch, sieh! Die Gugelmanner ichleppen Leichen, Rranke, Schleppen und schleifen roh, bestialisch roh (Betrunken find bie Ruticher, Trager, Sprenger, Verzeihen wird wohl jeder ihnen gern) Auf ihre Wagen, ihre Karren unten Das gange pestverseuchte Baus hinaus. Und ein Geschrei tobt wahnsinnig vom Klur, Bon jeder Stufe, jedem Zimmer ber. Die Mutter werfen mutend fich entgegen, Umsonst -: Greis, Sangling, Mann, Weib, Braut und Innaling

Muß Alles mit, ob tot, ob noch lebendig. Und vor Entsetzen sträubte sich mein Haar. Das Hindumädchen, das sich an mich lehnte, Umspannte meine Hüfte leicht und lachte: Wie, du bist ängstlich? Aber, Lieber doch . . . So stand und stand ich bis zur Morgenfrühe. Das Hindumädchen, lächelnd, war schon längst Auf unsern weichen Polstern eingeschlafen. Zulett noch rissen diese Höllenknechte Einen sich wehrenden, zappelnden Anaben Im Hemde, untern Arm gepreßt, ins Freie. Und dann, befremdlich war das anzuschaun, Unnennbar rührend nach den wüsten Greueln: Zu allerlett, geschmückt mit Blatt und Blumen, Erscheinen, feierlich und ungestört Von den paar überlebenden begleitet, Drei Kindersärge, und verschwinden stumm. Alls ich mich endlich zag ins Zimmer wandte, Lag nacht, ein schwarz und blau Gedörre, tot, Das Mädchen vor mir auf dem Liebeslager.

Um Abend dieses neuen Tages ging ich Binaus zum Friedhof; es war Mitternacht. Da hort ich anrollen die Totenwagen, Befrachtet allesamt wie Raufmannsfuhren, Die Leichen eingesacht in Zwilch wie Waren. An einer Kuhre bricht ein Rad; wie Rolli Entfullerten die Leiber auf ben Kahrdamm. Und durcheinander liegt die volle Ladung: Die Frau Brahminin und die Dichungelhure, Der Reisgrossist, der Elefantenwascher, Und aus der Leinwand springen Ropf und Bein Und frampfgefrummte Balfe, Bande, Finger. Die Kackeln huschen wieder hin und her. Die Gugelmanner: Rutider, Trager, Sprenger, Die Sprenger mit ben großen Malerquaften, Sind alle heute noch besoffener. Und unter schauderhaften Scherzen fliegen In lange Gruben die Berrochelten. Da zerrten sie das Madchen auch hervor; Doch ihrer grausigen Faust entrang ich sie Und trug fie burch bie Racht in einen Sain,

Wo still ich einen Scheiterhaufen aufwarf.
Schon ringeln Rauch und Qualm in dicken Vallen,
Schon leckt die Flamme aus dem trocknen Reisig
Und schlingt und geilt und giert sich um den Leichnam,
Und lischt; und nochmal zieht ein dicker Qualm,
Vis nur die heiße Asche übrig bleibt.
Da kommt die Sonne, und ein scharfer Wind
Nimmt jauchzend meines Mädchens weißen Staub
Auf seine raschen, unentweihten Flügel.

Und seit dem Tage war, seltsam Ereignis, War alle Krankheit aus der Gegend weg. Nahmst du sie mit, mein braunes Mådchen du, Warst du an jenen dunklen Schoß ein Opfer? Ein Opfer du, mein ungeborener Sohn, Du Sohn der Pest, den gestern wir gezeugt Im tollen Hundssternliebesbachanal?

Des alten Ganges Wellen hör ich fluten; Mit frohen Wimpeln, ruhig, segeln wieder Herauf, hinab den Fluß die Handelsschiffe, Und Freude, Dank und Friede sind der Schluß.

### Heimkehr.

Nach all dem Blumenflücken, Gejachter und Entzücken, Nach Tanz und Zymbelzug, Nach all dem Kaffeetrinken, Uns in die Arme sinken, Hast endlich du genug.

Und durch verstummte Walber, Durch mondbeglanzte Felder

Erstreben wir bein Haus. Schon flimmern einzelne Sterne, In Grau verwebt die Ferne, Und Spaß und Spiel sind aus.

Wir ziehn an Garten, Hecken, An platschernden Marmorbecken Vorbei wie schon im Traum. Die Nachtigallen singen, Gesang und Larm verklingen, Ein Toter steht der Baum.

Und muder wird dein Schreiten Nach all den Herrlichkeiten, Und schüchtern lacht die Lust. Ich halte dich umfangen, Bis wir zu dir gelangen; Lehn dich an meine Brust.

Stut dich, daß ich dich führe; Schon dammert deine Ture, Nun ist der Gang vollbracht. Noch einmal deine Hände, Noch einen Ruß als Spende Zur letten Gutenacht.

# Der schwermutige König.

Auf einer meiner Wanderungen einst, Im Norden wars, berichtet Ahasver, Und siebenhundert Jahre sind verflossen, Ging einem großen Schloßbau ich vorüber, Der klozig zwischen kahlen Feldern lag. Im Areise, auf Entfernung einer Weile, Umzog ein Tannenkranz die nackte Fläche. Die Feste selbst und ihren Garten gürtet Ein Mauerring mit Türmeschmuck und Zinnen.

Es war ein Wintertag. Im Osten liegt Der Nebel grau und blau, im Westen schimmert Ein außerst blasses, gelbes Wolkenrot. Der Schnee bedeckt die Erde; nur die Föhren Im Hintergrunde prägen dunkle Farbe. Verstecken spielen Einsamkeit und Stille. Leckt sich ein Ungeheuer irgendwo Die Vorderpfoten, ungestört im Winkel? Ein Ungeheuer, das die Burg bewacht?

Rein Mensch ift fichtbar außer wenigen Poften. Die langfam, auf und ab, gemeffen gehn, Die sich vor Ralte in die Faufte blafen, Die Spieße von der rechten nach der linken Und wieder nach ber rechten Schulter werfen, Gespannt minutenlang die Gegend muftern, Um bann von neuem auf und ab zu schreiten. Ist ein Gefangner ihrer But vertraut? Ein dider weißer Qualm steigt plotlich auf. Steil aus des Schloßhofs Mitte in die Bohe; Die Luft ist starr, und lautlos traumt bie Welt. Der Rauch hort auf, bas Opfer ift geschehn, Dun wird bem Goten noch Mufit gebracht: Ein wildes Tongewirr von Schellen, Tuben Berklingt, wird ichwacher, ftirbt, und Alles ichweigt. Da öffnet fich bas Tor und zeigt ben Ronig, Dem buntgemurfelt die Begleitung folgt. Er geht ins Weld mit tief gefenttem Baupt. Strohgelbe Saare fallen um den Naden Dem Bierzigjährigen. Die ozeanfinstern. Von schweren Libern halbgeschlossenen Augen

Durchirren unståt erst bie Kern und Rabe. Und werden ruhig bann und bohren fich West in Die Erbe. Bogernd, schrittverhalten, Begibt er fich ins Weite auf ben Bea. Er tragt ein reiches Pelzgewand, gehalten Von einem feuerroten breiten Burt. Die Reiherfeder schwanft auf seiner Czapfa: Bon herrlicher Arbeit, ebelfteingeziert, Schwingt am Gehenk ber Dold im Bittergang. Bunachst ihm auf dem Kuße folgt der Marr. Dann hinter diesem schlendern Burdenschlepper. Und endlich, in gemischtem Durcheinander. Drangt Ropf an Ropf sich die Trabantenschar. Go gieht ber Bug, wie Leichentrager traurig, Binaus ins leere weiße Keld. Frostfnarrend naht ein Wagen auf der Strafe, Die Vorderrader weit getrennt den andern; Ein Rieseneichenstamm bedruckt die Achsen. Alls ihm ber Schneckenzug begegnet, halt er. Den alten Fuhrmann unterftutt Die Tochter, Grefft ein in Rad und Speichen, loft bie Rette, Führt vorsichtig die Pferde um die Eden. Der Ronig hat sie schnell bemerkt, er ftutt: "Ei, bu, mit beinen hellen Wellenhaaren, Wie lachen beine blauen Nordlandaugen, Dein Mund wie frisch, wie flaumig beine Wangen; Romm, bu gefällst mir, heut noch bist bu mein, Meld dich im Schlosse. Doch nein nein, komm nicht; Der kurzen Lust folgt Unbequemlichkeit Nur allzurasch, ich will mich überwinden. Was faat mein Marr bazu?"

"Wie du befiehlst. Herr, du tust gut; doch Recht ist Unrecht oft, Und Unrecht Recht, kaum laßt sichs unterscheiden. Lädst du das hubsche Bauernmadchen dir, So warten beiner einige lustige Wochen. Doch dann, gar bald, macht Arger dir das Weib: Sie mault und zetert dir die Ohren voll, Weil du verwöhnt sie hast mit deiner Liebe, Die du nicht zügeln konntest. Besser also, Du läßt sie gehn, daß ihrem Liebsten sie Die blanken Zähne zeigt, beugt er sich nicht. Wirklich, ich weiß nicht, was ich raten soll; Ich kanns in diesem Fall nicht unterscheiden."
"Dummkopf," herrscht ihn der König mürrisch an; "Doch vorwärts, daß wir uns Bewegung machen."

Im Tann wird auf bes Bauptlings furzes Wort Bon trodnem Reis ein Keuer angefacht. Der Konig warmt die Bande. Über ihn Fliegt unbeholfnen Flugs ein Rabe hin. "Seht ihr bes Vogels Flügel, die mit Rraft Ihn leichtlich in die Wolfen tragen fonnen. Im Frost selbst findet er genugend Futter; Mit seinen gierigen Jagdgesellen baumt er Am Rande einer Holzung durch die Nacht, Um morgens wieder seinen Fraß zu finden. Den hunger stillen, schlafen und verdauen. Bom Tod nichts wissen, nie zu denken brauchen, Ich follte glauben . . . Marr, und beine Meinung?" "Berr, das ist schwer. Der Bogel mocht ich fein. Denn Freiheit hat er ficher mehr als wir. Und was du fagst: Gedanken hat er nicht: Bedanken aber find des Lebens Abel. Bab ich Gedanken nicht, was fichts mich an: Ich lebe wie der Vogel sorgenfrei. Doch wieder auch: Sind wir nicht forgenfrei, Wenn wir die Humpen und die Horner leeren Und trinfen, bis Bergeffenheit uns fußt? Und den Genuf bes Becherns fennt er nicht.

So mocht ich doch der Vogel niemals sein." Der König lacht, und Alles lacht mit ihm. Zuruck ins Schloß verliert, lost sich der Zug.

Es sank die Nacht. Der Mond ist nicht zu sehn, Der Dunft lagt nicht bie goldne Scheibe burch, Und matt beleuchtet glanzt ber graue Plan. Berschallend aus der Burg verklingt Gesana: Das lied ber Stalben mischt fich mit ben Barfen. Im Waffensaale zecht im Areis der Manner Der blonde Ronig. Alle trinken Meth Aus machtigen Bornern und aus Gilberhumpen Und aus den Schabeln ichlachterschlagner Reinde. Wie gluhn die Stirnen, wie versinkt bas Auge; Dft spielt ein Lacheln um ben stummen Mund, Und hier und bort, bas haupt jum Schlaf gelehnt Un eine Gaule, schlaft ein Ritter ein. Der Konig ruht an eines Barben Bruft, Des langer weißer Bart ihn überschwellt; Un seine Kniee schmiegte sich ber Marr, Der Glockenfappe Zipfel tief gesenft. Und Alle tranfen fich Vergeffenheit.

Tot draußen liegt die lange Winternacht; Nur um die Mauern wachen noch die Posten, Die langsam, auf und ab, gemessen gehn Und sich vor Kälte in die Fäuste blasen, Die Spieße von der rechten nach der linken Und wieder nach der rechten Schulter werfen, Gespannt minutenlang die Gegend mustern, Um dann von neuem auf und ab zu schlendern.

### Tee dansant.

Jest zu Bett, mein liebes Ernachen; nicht långer! "Bitte", schmollt Rlein-Erna. Nun benn, ben Fandango.

Erna wird sich schleunig zum Matrosen wandeln. "Aber auch die Finger vor die Augen, Onkel." Gut . . Ich darf doch sehn schon . . "Nein, noch nicht, noch nicht", und

Jäcken fällt und Kleid und Unterröcken. Darf ich? "Nein, noch nicht, noch nicht."

Ah, ein Matrosenjunge. Ganz in Weiß gehüllt, mit nicht zu langen Höschen. Eine Gabel nimmt Papa und einen Teller, Und der Onkel tutet durch den Pappzylinder.

Ans Klavier sett fich Mama, die liebe Ida. Und nun klimperts und nun tutets und nun tont es. Auf dem Teppich vor und tangt die kleine Erna. Tangt mit eingestemmten Banden, dreht fich, wiegt fich, Wiegt sich, biegt sich, daß die braunen Locken fliegen. Daß die frischen, roten Baden roter gluben. Und es klimpert, und es tutet, tont und tutet. Und bagu ber Ballerina feines Stimmchen, Das die Instrumente allerliebst begleitet. Atemlos nun hort fie auf: "Gut Nacht, aut Nacht nun." Erst noch geht sie zu Papa und gibt a Bufferl, Und bann flettert sie jum Onfel in den Lehnstuhl, Fluftert von den "Jaulen" ihm und Elefanten, Bon den Lieblingstieren ihrer Arche-Roah, Bibt ihm allerhuldreichst auch ein lettes Bufferl. Und dann nimmt sie Abschied, mit Hanswurst im Arme.

Eine Viertelstunde weiter, und Frau Ida Kommt zurück: "Sie schläft". Papa und Onkel storchen, Sachte, sachte, auf den Zehn in Ernas Zimmer, Und verteilen sich ums Kinder-Tralljenbettchen, Rechts Papa, der Onkel links, Mama zu Füßen. Nein doch, ist das reizend! Glüher noch als vorhin Färben sich die Wangen. Und im Arme hält sie, Kraftig an das kleine Berz gedruckt, Pierrot. Ihr zu Baupten sitt der Engel des Gedeihens; Schützend breiten sich die schönen, langen Flügel Um die Kissen. Und der Himmelsbote lächelt.

Auf dem Heimkehrwege dachte sich der Onkel: Höchstes Glück im Leben ist ein froh Am-Berde, Ift Familienglück, ist eine liebe Hausfrau, Eine süße kleine Erna in der Wiege. Dann laß stürmen, was es draußen nur mag stürmen; Immer eine treue Brust ist dir bereitet, Der du Alles, Alles, was dich qualt, kannst sagen.

# Die Vorüberfahrt.

Bei Coln, in einem Schlosse, Fand im Geschlechtsarchiv, Vergessen und vermodert, Ich einen Minnebrief.

Lateinisch war die Sprache; Auf blauen Grund gemalt, Hat schon elfhundertneunzig Die goldne Schrift gestrahlt.

Den Inhalt übersett ich, Als war es heut geschehn, Als hatt ich, ein Moderner, Es selbst erlebt, gesehn.

Ich hatt ein liebes Mabel, Ein muntres sußes Ding; War mir davongeflattert, Ein loser Schmetterling. Nun trug ich große Schmerzen, Ging ruhlos hin und her; Und meiner Seele Qualen, Die wurden fast zu schwer.

An einem Frühlingstage, In Glanz und Junischein, Harrt Haupt an Haupt die Menge Erwartungsvoll am Rhein.

Mit wart ich im Gewühle; Beinrich der Raiser fuhr, Der sechste seines Namens, Zu Tal die feuchte Spur.

Schon nähert sich der Drache, Der den Gebieter trug. Der furchtbar Hohenstaufe Träumt finster vorn am Bug.

Die Arme unterschlagen, Im offnen Scharlachzelt, Wägt tief er in Gedanken, Wie er bezwingt die Welt.

Er zuckt mit keiner Wimper, Er rührt sich nicht vom Fleck. Das schweigende Gefolge Steht wie gelähmt auf Deck.

Wohl hundert Varken folgen, Bewimpelt und bekränzt, Und die Trompeten jubeln, Von Sonnenglanz beglänzt.

Wir schwenken unfre Tucher Dem hohen Gast froh hin, Wir werfen unfre Kappen — Wer drangt sich vor mich hin?

Und im Gejauchz, im Larmen, Wer liegt an meiner Brust! Und feiner hats beachtet, Und feiner sah die Lust.

Der Großherr schwamm ins Ferne, Des Volkes Flut verrann; Sie aber schmiegt noch immer Sich lachend an mich an.

# Stammelverse nach durchwachter Nacht.

Mein, du, du --Warum schlugst bu nicht Deine Arme um mich Und fluftertest meinen Namen? Warum lag nicht meine Schlafe Un beiner Schulter? Warum hort ich nicht bein Sprechen im Traum Und sah nicht beine Traume? Wenn ich mich schlafend stellte, Und du dich vorsichtig über mich bogst, Und ich horchte auf bein leises sußes Betteln, Du wolltest mich nicht wecken, Wolltest mich weden, Warum hört iche nicht In biefer graufamen Nacht? Du brangtest bich nicht an mich, Deine Band liebkoste nicht mein Baar. Ich wollte bich an mich ziehn, Und statt beine Lippen zu finden,

Mußt ich die Kissen kussen In wahnsinniger Sehnsucht Nach dir, nach dir. Stund auf Stunde Zogen die Schatten, Und die Finsternisse schüttelten mich In den Schauern der Liebe.

Mun steh ich am offnen Kenster. Auf dem Bergen rif ich mein Bemd auf, Dag mich ber Tau fühle. Am bunnebammrigen Bimmel Verbleicht nüchtern Der Morgenmond. Vom Klusse her vernehm ich Langfame, gleichmäßige Ruderschläge. Bei jedem Schlage Knarren und janken die Riemen in ihren Pflocken. Ginfam, burch die lauschende Stille, Singt eine Droffel Im Nachbargarten. Duffgrau-filbern hangen im 3wielicht Die Blatter ber Baume und Gestrauche; Mur ein rundes Geranienbeet Leuchtet grellrot zu mir empor. Und Alles wartet demutig, Wie mit niedergeschlagnen Angen, Auf ben Tag.

# Der eine Tag im Jahre.

Der Puls sett aus, das Berz will nicht mehr schlagen; Ein Röcheln geht, ein Rasseln in der Brust, Das Auge bricht, und aus sind Leid und Lust. Wem hat sein lettes Lächeln wohl gegolten? Wem galt sein letter langer finstrer Blick, Eh ihm der Tod gebrochen das Genick?

Saht ihr es nicht, das Lächeln seines Mundes? Und hörtets nicht? Er rief: Den Hengst, den Bengst! Ram ihm die Schlacht zurück, vergangen längst?

Unmittelbar, eh ihm die Adern stockten, Traf sein Gedächtnis noch ein furchtbar Ziel, Das ihn wie boses Träumen überfiel.

Vor dreißig Jahren in der gleichen Stunde, Am gleichen Tag, da nun sein Atem floh, Ein Zwanzigjähriger, war er frisch und froh.

Am Meeresstrande steht er mit der Liebsten, Sie schauen in die Dammerung hinaus, Am Himmel ordnet sich der Sterne Strauß.

Und schweigend hordten sie dem Wellensingen, Unnennbar Glück zog über beide fort, Er hielt sie selig wie am Gnadenort.

Und plotzlich naht gradher ein Riemengleichklang, Fünfzig Matrosen ruderten ein Boot: Als Steuermann stand hinten, hoch, der Tod.

Er trug ein Licht in der erhobnen Rechten; Das trug er so, daß rings um ihn im Kreis Auf dunkler Woge schwamm ein Zitterweiß.

Eh die Trireme sich dem Ufer einigt, Bog sie in wundervoller Schwenkung ab, Entfernte sich und schwand im Nebelgrab.

65

Bor zwanzig Jahren in der gleichen Stunde, Am gleichen Tag, da nun sein Atem floh, Ein Dreißigjähriger, war er kriegesfroh.

Im Kampfgewühl umklammert ihn ein Turko, Er sieht den Tigerzahn gefletscht auf sich, Und einen Anblick hat er grausentlich:

Ihm streichelte, mit ganz vergnügtem Grinsen, Der Tod die roten Wangen und den Helm: Ei, steh doch auf; ich will noch nicht, du Schelm.

Da lag der wuste Afrikaner unten; Er bohrt ihm fest ins Herz den Wurgestahl, Und ist erlöst und hort das Siegsignal.

Vor Jahren, zehn, und in der gleichen Stunde, Am gleichen Tag, da nun sein Atem floh, Ein Vierzigiähriger, war er nimmer froh.

Auf seinem Tische glitzert ein Revolver. Hat er die Welt, das Leben so verspielt, Daß nach dem Mordzeug er mit Lusten schielt?

Da tritt ein Gentleman durch seine Ture, Gekleidet wie das Gigerl aus Groß-Wien, Und ist ein König doch im Hermelin.

Der legt die Hände hurtig auf die Waffe: Noch nicht, mein Freund, noch ist nicht reif die Zeit, Daß ich dich hol in meine Ständigkeit.

Du Tor, was willst du mir ins Handwerk greifen! Glaubst du denn nicht, daß andre auch wie du Mit Macht ersehnen ihre ewige Ruh?

Doch ihr habt nichts zu wollen, bis ich winke. So lang ertragt, was ihr ertragen mußt, Bis euch mein Blumenkuß die Augen kußt.

# Das trauernde Rasperle.

Mein lieber guter Hampelmann, Wie bist du doch verwaist; Die nur allein dich trosten kann, Die Detta ist verreist.

Trist hångst du an der Gummischnur, Ein Galgenkavalier; Du brauchtest, glaub ich, eine Kur In Senf und Sauerbier.

Komm her, wir tanzen dies und das,. Mach nicht so'n schief Gesicht; Verstehst du nicht mehr Spiel und Spaß, Dann hol dich Kränk und Gicht.

Da tritt Mama ins Zimmer ein, Klein Detta an der Hand. Was halt denn da das Dettalein Ins Armchen festgebannt?

Ein neuer Harlekin kam an, Nun sind es ihrer zwei. D weh, mein armer Hampelmann, Jett gibt es Keilerei!

Denn wo Rivalen mustern sich, Da wütet bald die Schlacht. Ich flüchte, ich salviere mich; Klein Detta, gute Nacht.

### Der Turmblafer.

Es war am långsten Tag. Um neun Uhr abends Durchging ich eine lange helle Strafe. Gie ichien bewohnt von allen Menschenklaffen. Und ein Gewimmel war es überall. Ich horte im Borbeigehn immer nur Von jedem mir Begegnenden drei Worte: Genug und Geld, und nur Genug und Geld, Und auch, wo Arbeit wer gesucht, gefunden, Und wer vergebens Arbeit nachgegangen. Und Arbeit, Arbeit nur, um zu genießen, Um Weib und Rind mit Gorgen zu ernahren, Bu atmen; welch ein fummerliches Los. Als ich mich muhte nun, mich burchzudrängen, Fiel mir ein Bug auf jedem Untlit auf, Auf jedem Antlit, das in schneller Folge Un mir vorüberschoß und schob und trieb: Entsagung wars, und hinter biefer Traner Ein rasendes Berlangen, mitzunehmen, Was mitzunehmen ist im furzen Leben.

Als ich am Dom des heiligen Michael Vorüberkam, da hört ich plöglich klar, Da hört ich eine einsame Posaune, Die oben auf dem Turm geblasen wurde. Ich sah hinaus: Aus einem Schallloch blinkte Das Instrument im letten Abendschein. Und der es blies, so hoch und fern er stand, Ich konnt ihn deutlich sehn: den alten Mann Mit seinem langen weißen würdigen Barte. Und der Choral erscholl, den alle kennen: Wer nur den lieben Gott läßt walten, Und hoffet auf ihn alle Zeit,

In seder Widerwartigkeit.
Und seierlich und in virtuosem Spiele Klang es wie Engelstone durch die Luft Hin über allen Wust und Schmutz und Lärm, Hin über alle Gier in hehrer Reinheit.
Ist das der lette Christ, der oben steht, Der jett, unangesochten von der Sünde, In Glaubenstiefe seinem frommen Berzen Die Warnung mild und ernst entströmen läßt? Ein letter Mahnrus: Kommt, v kommt zu mir, Eh euch ein furchtbares Ereignis alle, Euch alle in den Schlund der Hölle zieht?

## Gestorbne Liebe.

In nackter Wüste ruht ein Löwenpaar, Das gelbe Fell vom gelben Sand abhebend. Im Schlafe dehnen sich die trägen Glieder. Erwachend, leckt bedächtig eins das andre, Und streckt und reckt sich, gähnt, und schläft von neuem.

Ein zweiter Leuenherr zeigt sich in Fernen. Er nähert sich; er stockt, als die Genossen Er unbekümmert vor sich liegen sieht. Nun peitscht sein Schweif, nach Natzenart, die Erde; Er reißt den Rachen auf wie eine Torfahrt, Und Donner rollt ihm aus dem heißen Schlunde. Er kauert sich, und knurrt, und augt hinüber.

Schwerfällig wird das Cheparchen munter, Schwerfällig kommt es endlich auf die Beine. Der zweite Nobel holt zum Sprunge aus, Und springt, und springt dem Weibchen an die Seite. Das Meibchen dann trabt mit dem Seladon Gemütlich einem Felsendache zu. Das Männchen stutt, will brüllen, schweigt, Und legt sich wieder nieder: Lat ehr lopen.

### Ein Erinnern.

In meinen Wimpern standen Tranen, Als ich heut Morgen bin erwacht; Und ein unendlich schweres Sehnen Hat mir der lange Tag gebracht. Ich hörte deine Stimme wieder, Auf meiner Stirn lag deine Hand, Und Leid und Rummer sanken nieder, Als deiner Worte Trost ich fand:

Kann sede Stunde Ernte bringen? Geh in den Wald, nimm Manne mit. Nie soll die Not und ganz bezwingen; Mut! frisch ind Feld mit raschem Schritt! Inzwischen stehe ich am Herde Und passe auf dein Leibgericht; So denk an mich, daß stille werde Dein Gram, wenn deine Liebe spricht.

Und ich ging weg auf meine Haide, Brach einen Zweig vom Weißdorn ab; Mein Hund bringt auf der magern Weide Zwei Kätnerschafe auf den Trab. Hierher, wirst du! das ist verboten; Wart, Schlingel, kommst du gleich hierher! Und schon mit seinen krummen Pfoten Wühlt emsig er den Sandberg leer.

Die Wasserlilie glüht im Graben, Die Sonne zögert aus der Welt; Dicht über mir zieht ein Volk Raben, So dicht, daß mir ins Auge fällt, Wie letter Abend ihre Flügel Von unten schillernd überglänzt. Ein Wolkenrot brennt um den Hügel Und hält mit Rosen ihn umkränzt.

Und eine Ruhe kommt gezogen, Mein Herz schlägt seinen alten Schlag, Die Unglücksvögel sind verflogen, Mir ahnt ein neuer Tatentag. Da bück ich mich, und pflück im Schreiten Aus Feld und Knick mir einen Strauß, Und trag ihn, voll von Seligkeiten, Der Liebsten heißen Danks ins Haus.

# Die heilige Flamme.

Bum Unbenfen an ben Bater bes Dichters.

Der Regen hielt sich fest in runden Wolken Den ganzen Tag bis hin zur Vesperstunde. Dann plötzlich, wie aus einem Nest heraus, Brach von der See ein wüster Windstoß vor, Und Bo auf Bo fällt über Land und Wasser. Und wenn die Boen, auf Minuten nur, Das Meer, den Strand wie Katzen überraschten, Begleitete sie starker Tropfensturz. Als Abendtrösterin kroch nicht einmal Die Sonne vor aus ihrem grauen Dickicht.

In solchem Ungewitter, traumte mir, Betrat ich einen ungeheuern Kirchhof.

Schon neigte sich der Nachmittag zu Ende. In einer weiten Halle dieses Kirchhofs Stand ich allein, umgeben von viel Menschen, Die Gruppen bildeten, je eine Gruppe Von Klagenden, von Weinenden, des Grames. Nach einer kleinen Weile immer wieder Sprang eine Tür auf, und ein strenger Mann Rief einen Namen; und es löste sich Unf seinen Ruf von jenen Gruppen eine, Und ging ihm zu, ging mit ihm, und verschwand. Der Saal ward niemals leer; von neuem füllte Ihn fort und fort eintretendes Gedränge. Ich wartete, und mußte lange warten, Bis auch an mich der harte Ruf erscholl.

Und ich erhob mich, um ihm nachzuschreiten.
Ich führte (Wunder, war ich nicht allein?)
Am Arme eine junge blasse Frau.
So traten wir zu zweien aus dem Raum
In einen andern, dessen kahle Flächen
Unendlich trostlos unser Berz anstarrten.
Inmitten stand auf nacktem Ratafalk
Ein Sarg, bar aller Kränze, jeder Zier.
Nur auf dem schweren Deckel sah ich liegen
Ein silbern Sporenpaar, sonst nichts, sonst nichts.
Doch! noch ein Schild entdeckten meine Augen
Am Fußquerbrett der Truhe, drauf die Worte:
"Lebt wohl, ihr Kinder, die ihr mich geliebet,
Ihr Freunde, die ihr mich geehret habet."

Sehr leise tont, unsichtbar ist die Orgel, Das Spiel der Floten und der Engelsstimme. Sechs Männer kamen irgendwo hervor, Sechs langtalarte Träger mit Baretts. Die nahmen nun den Sarg auf ihre Schultern; Und feierlich, und Schritt vor Schritt gesetht, Zog durch ein Vogentor der Zug ins Freie, Wo uns das Wetter unwirtlich umfuhr.

Die junge blaffe Frau an meiner Geite Bing schluchzend, aufgeloft in Schmerz und Weh, Un meinem Urm. Ihr langer Trauerichleier Berührte, wenn ber Sturm nicht mit ihm fvielte. Den Boden fast; tiefschwarz von Baupt ju Ruf. Bis auf den Handschuh, hullt sie das Gewand. Gleich hinter und, die Fahne hangen laffend, Mit stier gesenktem Ropfe stapft ein Windhund, Ein langbehaartes, braungeflectes Tier, Um feinen Bals ein blaues Band geschlungen. Go folgen wir zu brein den feche Salaren. Indeffen nun ben Spruch ich las und las: "Lebt wohl, ihr Rinder, die ihr mich geliebet, Ihr Freunde, die ihr mich geehret habet", Ließ fich die junge blaffe Fran von mir, Als hatte fie die Augen fest geschlossen, Als mußte ich sie tragen, vorwarts führen.

Der, dem wir folgten, hatte neunzig Jahre, Treu seinem Gott, und seinem Heiland treu, Die Lebensburde demutig geschleppt. In seinen Händen hält er eine Rose; Ich seh sein Antlitz, seine Hakennase, Den Gentleman, den Kavalier, den Ritter. Hab Dank, hab Dank für so viel Lieb und Güte.

Der Tod geht um: Links, rechts, von allen Enden, Von überall her, her aus andern Hallen, Begegnen Sarg auf Sarg uns, Sarg auf Sarg, Mit Bannern der, mit Blumen, Schleifen der, Der eines Kindes Bett, der eines Greises, Und der umklammert eine schöne Braut, Der einen Grafen, einen Dienstmann der, Der jenen, diesen, und der diese, jene. Den Ständen und den Altern ohne Wahl Schien heute hier der letzte Gang beschieden. Kein Laut aus Menschenmund klang irgendwo; Nur stumm, in immer gleichzemessenem Tritt, Schritt, kam ein Zug dem andern in die Quere, Ein wenig wartend, Alles seine Bahn, Vis jede Leiche ihre Stätte fand.

Als die drei Handvoll in die Grube flogen, Erschaute ich ein Nordseeufer plößlich: Ein schwefelgelber Streifen hing darüber, Lang, schmal, drauf lag ein rabenschwarz Gewölf, Und vor der Mitte dieses gelben Streisens Erhob ein offner Tempel seine Säulen. So sah ich ihn: die schlanken Schafte unten Scharf durch den schwefelgelben Streisen steigend, Indes sich oben Sims und Kapitäle Vom sinstern Himmel dämmerig abzeichnen. Im Tempel lodern jest hellhoch, steilgrad Auf einem Scheiterhausen mächtige Flammen.

Da schrie mit meiner ganzen Stimme ich: Reißt mir den Sarg, reißt mir den Sarg herauf, Ind Feuer bringt ihn dort! Doch flehend fiel die junge blasse Frau In mein Gelärme: Laß, o laß ihn ruhn. Ich aber starrte angestrengt hinüber: Berblichen war das gelbe Band, verschwunden, Und in die dunkle Nacht trieb ihre Lohe Die keusche Flamme groß und still empor.

## Tropfopfe.

Und echten Samt, zu aller Neib, Das allerfeinste Spißenkleid, Und alles Gold und alles Geld, Und alle Schäße dieser Welt, Ich leg es dir zu Füßen, Das Leben dir zu süßen.

Was soll mir all bein Prachtgeschmeid, Das bringt mir Trånen nur und Leid; Schenk mir ein einfach Ringelein, Von allem wünsch ichs mir allein. Dann will ich dir gehören, Dann darfst du mich betören.

Ein Ringlein schenk ich nicht an dich; Das bindet uns für ewiglich, Das zwängt den Nacken mir mit Blei, Bin nicht mehr selbstherrlich und frei, Und rechne zu den Toren, Und bin für mich verloren.

Dann gib mich auf und laß mich stehn, Ich kann nicht weiter mit dir gehn; Such dir ein ander Schätzchen wo, Das wird durch deinen Reichtum froh. Ein Ringelein in Ehren, Das willst du mir verwehren.

Da ging er weg, ließ sie allein, Um beide floß der Mondenschein, Die Sommernacht stummt überall, Nur eine einzige Nachtigall Klagt sehnsuchtsvoll ihr Lieben; O war er doch geblieben. Sie senkt die Stirn, sie seufzt, sie weint; Daß er es auch so ernst gemeint. Hätt er ein lettes Wort gesagt, Noch einmal liebevoll gefragt, Ich hätt ihm ja mein Leben, Hätt Alles ihm gegeben.

Sie lehnt sich an den Blutenbaum, Vorüber zog der schönste Traum. Er wandert rüstig zu im Feld Und dünkt sich als ein rechter Held; Im gleichen festen Tritte Verhallen seine Schritte.

Sie horcht, sie lauscht: hemmt er den Fuß? Sie mocht ihm senden lauten Gruß, Und immer stiller wirds im Hain, Es schlief die ganze Erde ein, Der Wind nur durch die Hecken Spielt Haschen und Erschrecken.

# Der Kartausermönch.

Auf der Bergspiße, Nicht weit von meinem Kloster, Wo die braune Felswand senkrecht abstürzt, Siß ich in meiner weißen Kutte und Kapuze Und stüße mein Haupt in die Hand; Siß ich im kurulischen Sessel, Den die Natur, In einer Laune, Sich hier schuf. Mein Auge schweift Aber die unendliche Ebne. Mit mir in gleicher Höhe, Mitten über der weiten Fläche, Über der sonnedurchglitzerten, Schwebt ein Geier, Schwingenstill. Scharf äugt er nach unten, Um hinabzustoßen. Der Geier Schicksal Schwebt so über und Menschen. Und ahnungsloß Wandeln wir die mühevollen Wege.

Einst lebt ich unten.
Auf eines Messers Schneide,
Wie auf hochgespanntem Drahtseil,
Ging ich,
Varfuß.
Und ich ging sicher wie der Nachtwandler.
Rechts wollte mich die Unehre
Wit ihren Haken herunterreißen.
Links stieß nach mir
Die benachtmüßte Philistermoral.
Und ich ging,
Gradaus schauend,
Auf eines Messers Schneide,
Wie auf hochgespanntem Drahtseil,
Und ich ging sicher wie der Nachtwandler.

Ich trug viel Leid.
Und ich schüttelte mich
Wie die Ente,
Wenn sie flügelschlagend
Nach dem Tauchen im Teiche steht.
Und es glitt ab.
Ich trug viel Leid.

Immer wieder kam ich hoch. Wie die Korkboje, Die ein Schiff überfahren hat. Die Menschen halfen mir nicht. Der himmel half mir nicht. Bu euch, ihr Gotter, hab ich gebetet, Als Kind, als Mann: Belft mir. Aber ich sah nie ein Zeichen von euch. Und ich ward tropig. Go geh allein meinen Weg ich. Bleibt auf euern fetten Wolfenhohn. Die Faust schlug ich auf den Tisch: Ich helfe mir selbst hindurch! Ich lernte, daß Geld haben Alles heißt. Dann nur: Der Preis? Ich lernte, daß fein Geld haben gleich ift Giner armen, alten, ausgetrochneten, Murrischen, mutlosen, erblindeten, verhungerten Achachherrie=Spinne In Grabgewolben. Des Mitleids holde Gestalt Schob ich rauh bei Seite: An das Portal Eines goldprachtigen Saales, Wo geputte Menschen ein und aus gehn, In armlicher Gewandung, Lehnt sie und bietet Rosen gum Rauf, Und ihre unschuldigen Kinderaugen flehn: Geid gut. Mein Berg verhartete sich Mehr und mehr; Berb und herber ward meine Seele. Einmal glattet die Ruhe mir

Das Totenhemd. Auf meinem Leichenstein soll stehn: Hier schläft den ewigen Schlaf Ein tapfrer Soldat, Unbesiegt gefallen In der mörderischen Feldschlacht.

Mo bin ich? Lernt ich nicht die Runft des Bergeffenkonnens, Die schwere, die feltne, die herrliche Runft Des Vergeffenkonnens? Meine Orbensbrüder fommen. Um mich abzuholen. Paarweise, in langer Reihe, Langfam nahern fie fich. Ich erhebe mich Und geh ihnen entgegen. Streng und ftumm ift unfer Gruß, Gemeffen unfer Berneigen. Ich schließe mich ihnen an. Und um uns und in uns Ift bas Schweigen, Das Gott nahe bringende Schweigen, Das große, das erlosende Schweigen.

## Marz.

Zu Ende geht ein weicher Tag, Und vor der letten Sonne liegt Die große dicke Wolke fest, Als hatte sie sich eingewiegt.

Es zeigt der Halm der Wintersaat Das erste dunkle, satte Grun;

Aus nachter Gartenerde bricht Das erfte bunte Rrofusbluhn.

Ich bin im Feld der Wintersaat, Und gehe meine stille Bahn; Wer steuert da den Weg entlang, Mit weißem Schürzchen vorgetan.

Ei doch, das Mådel kenn ich ja. Was läuft sie denn davon geschwind, Und um die ganze Wintersaat; Halt doch, zum Kuckuck, halt doch, Kind.

Wie, zögert sie? was tut sie nun? Sie steht, und dreht sich um zu mir; Und die zehn Finger ausgespannt, Winkt sie mich hastig hin zu ihr.

Ich wie nichts Guts bin bei ihr schon; Sag, Rleine, du bist wohl verrückt? Sie lächelt, abgewandt, verschämt, Und hat sich an mein Berz gedrückt.

Ach so, weil hier und keiner sieht — Zwei alte Krahen zogen nur, Der Abend war auch gar zu schön, Pianpiano durch die Frühlingsflur.

# Einen Sommer lang.

Zwischen Roggenfeld und Becken Führt ein schmaler Gang; Supes, seliges Verstecken Einen Sommer lang. Wenn wir und von ferne sehen, Zögert sie den Schritt, Rupft ein Halmchen sich im Gehen, Nimmt ein Blättchen mit.

Hat mit Ahren sich das Mieder Unschuldig geschmückt, Sich den Hut verlegen nieder In die Stirn gerückt.

Finster kommt sie langsam näher, Färbt sich rot wie Mohn; Doch ich bin ein feiner Späher, Kenn die Schelmin schon.

Noch ein Blick in Weg und Weite, Ruhig liegt die Welt, Und es hat an ihre Seite Mich der Sturm gesellt.

Zwischen Roggenfeld und Hecken Führt ein schmaler Gang; Süßes, seliges Verstecken Einen Sommer lang.

### Betrunken.

Ich sitze zwischen Mine und Stine, Den hellblonden hübschen Friesenmädchen, Und trinke Grogk. Die Mutter ging schlafen. Geht Mine hinaus, Um beißes Wasser zu holen,

8. III,6

Kuss ich Stine.
Geht Stine hinaus,
Um ein Brötchen mit aufgelegten kalten Eiern
Und Anchovis zu bringen,
Kuss ich Mine.
Nun sten wieder beide neben mir.
Weinen rechten Arm halt ich um Stine,
Weinen linken um Mine.
Wir sind lustig und lachen.
Stine häkelt,
Mine blättert
In einem verjährten Modejournal.
Und ich erzähl ihnen Geschichten.

Draußen tobt, höchst ungezogen, Unser guter Freund, Der Nordwest. Die Wellen sprißen, Es ist Hochslut, Zuweilen über den nahen Deich Und sprengen Tropfen An unsre Fenster.

Ich bin verbannt und ein Gefangner Auf dieser vermaledeiten Einsamen kleinen Insel.
Zwei Panzerfregatten
Und sechs Kreuzer spinnen mich ein.
Auf den Wällen
Wachen die Posten,
Und einer ruft dem andern zu,
Durch die hohle Hand,
Von Viertelstunde zu Viertelstunde,
In singendem Tone:
Kamerad, lebst du noch? —

Wie wohl mir wird! Alles Leid sinkt, sinkt. Mine und Stine lehnen sich An meine Schultern. Ich ziehe sie dichter und dichter An mich heran. Denn im Lande der Hyperboreer, Wo wir wohnen, Ist es kalt.

Ich trank bas sechste Glas. Ich stehe draußen Un ber Mauer bes Bauses, Barhaurt. Und schaue in die Sterne. Der winzige, matt blinkende, Grad über mir, Ift der Stern der Gemutlichkeit, Der Statitern: Zugleich ber Stern Der außersten geistigen Benugsamfeit. Der nah daneben blitt, Der große, feuerfunkelnde, Ift ber Stern bes Borns. Welten — Ratsel. Die Welt — bas Ratsel ber Ratsel. Wie mir der Wind die heiße Stirn fühlt! Angenehm, hochst angenehm.

Ich bin wieder im Zimmer.
Ich trinke mein achtes Glas Nordnordgrogk.
Kinder, erklärt mir das Rätsel der Welt.
Aber Mine und Stine lachen.
Das Rätsel, bitt ich,
Das Rätsel!

Ich trinke bas zehnte Glas. Tangt, Rinder, tangt, Ich bin ber Gultan, Ihr seid meine Georgierinnen, Ich liebe euch, Geht zu Bett mit mir! Was? Ich kann nicht tangen mehr? Wie fagte boch ber Gultan Im Macbeth? Ich meine Shakespeare: Trunkenheit reigt zur Liebe, Aber die Beine, Dber mas sagte er, Möchten gern, aber sie können nicht — ja: Mådchens, unterstüßt mich, Bebt mich. Ich will eine Rede reden: Die Welt ist das Tal der Ruffe, Die Welt ist ber Berg bes Rummers, Die Welt ist bas Wasser ber Flussigfeit, Die Welt ist die Luft des Unsinns. Was sagte ich? Ich setze mich. Noch ein Glas Grogk. Vorwarts! Die Langeweile, Berzeiht, Machens, Un eurer Seite, Schandlich, das zu sagen: Die Welt ist das Tal, das, Das Tal der Langenweile. Jest ist Macbeth. Ich lieb euch, Machens, Ich bin ber Gultan. Gebt mir Pantherfelle. Die Sklaven, die Sklaven her!

Zum Donner, wo bleiben die Schuftel Auf mein Lager tragt mich. Ich will schlafen. So, Macbeth, Tanzen, tan—zen. Gu' Nacht, I wer' mu—de, Gu' Nach . . .

Mie-e?

#### Untwort.

Was willst du hier, das Land ist kalt Und ohne Fröhlichkeit und Wälder. Die Sonne scheint im Wolkenspalt Nur selten warm auf karge Felder. Was willst du hier?

Was willst du hier, die Mowe schreit, Die Fischer rudern stumm die Kähne; Hoch über Wassers Einsamkeit Ziehn durch den Nebel wilde Schwäne. Was willst du hier?

Was willst du hier, es droht das Meer, Am Ufer schrecken Krüppelweiden; Das Dasein würde dir zu schwer, Du könntest niemals dich bescheiden. Was willst du hier?

Mas willst du hier, kein Ball, kein Rout, Es knistert keine seidne Schleppe;

Ich stehe, naß bis auf die Haut, Zum Jagdzug auf der Bollwerkstreppe. Was willst du hier?

Was willst du hier, hier buckt sich nicht Der Kavalier vor deiner Fahne; Der Lotse bringt den Amtsbericht, Er scheint mir heute stark im Trane. Was willst du hier?

Mas willst du hier, ein schwarzer Schlaf Erstickt das Leben aller Enden; Kein Bahnzug rollt, kein Telegraph Kann Grüße deinen Lieben senden. Mas willst du hier?

## Schone Junitage.

Mitternacht, die Garten lauschen, Flüsterwort und Liebeskuß, Bis der lette Klang verklungen, Weil nun alles schlafen muß — Flußüberwarts singt eine Nachtigall.

Sonnengrüner Rosengarten, Sonnenweiße Stromesflut, Sonnenstiller Morgenfriede, Der auf Baum und Veeten ruht — Flußüberwarts singt eine Nachtigall.

Strafentreiben, fern, verworren, Reicher Mann und Bettelfind,

Myrtenfranze, Leichenzüge, Tausendfältig Leben rinnt — Flußüberwärts singt eine Nachtigall.

Langsam graut der Abend nieder, Milde wird die harte Welt, Und das Herz macht seinen Frieden, Und zum Kinde wird der Held — Flußüberwärts singt eine Nachtigall.

### Das Kornfeld.

Als die Saat der Erd entsprossen, Als der Frühlingswind sie neckte, Sind wir manchen stillen Abend Langsam durch sie hingeschritten Hand in Hand.

Ramen Menschen und entgegen, Wollten sie und überholen, Ließen wir die Hande loder, Gingen ehrbar Seit an Seite, Wies sich ziemt.

Waren dann die Menschen wieder Unserm Augenkreis entschwunden, Fanden schleunig sich von neuem Unsre Hände, unsre Lippen, Wies so geht.

Da das Feld nun steht in Ahren, Aberall Berstecken bietet Allerzärtlichstem Getändel, Wandr ich mude meines Weges Und allein.

Seine Hoheit auf absonderlichen Wegen.

Ich war einmal, wies jede ist, Ein junges Ding mit Lieb und List, Und war ein hübscher, schmucker Frat, Hatte heißes Blut, hatte manchen Schat; Und wie mirs paßte, wer mir gefiel, Den lud ich ein zum Schäferspiel.

Eines Tages bandelt ich an Mit einem ernsten, vornehmen Mann. Sein Gang war stolz, hatte feine Manieren, Und den ich nur ungern tat verlieren. Er sprach: Hör, Evchen, es ist mir gleich, Wen du gestern zogst in dein Himmelreich, Wer morgen deine Gunst wird genießen, Wahrhaftig, kein Jota wirds mich verdrießen. Ich komme wieder; ein Telegramm: wann, Zeigt immer dir meine Ankunst an.

"Ich fomme, erwarte mich Punkt acht Uhr, Die besten Grüße, se Prince de l'Amour." Und so geschahd; bald Wochen, bald Tage Lagen dazwischen, er kam mit dem Schlage. Zuerst dann ging er mit mir soupieren, Kaufte mir Blumen, und amüsseren Mußt ich mich, wie grad mir der Sinn Stand nach diesem und jenem hin. Ach, und die Nacht! er küste mich tot,

Glückselig war meiner Liebe Not. Nahm er Abschied, ließ seine Hand Mir lächelnd zurück ein goldnes Pfand: Hier, Kleine, für den Lebensquark, Vis zum nächsten Kuß reichen sechshundert Mark. Und, durch seine gütigen Spenden, Es mußte mein Schicksal zum Bessern sich wenden. Ich bewohnte zwei ruhige, freundliche Zimmer In guter Gegend, mit Schimmer und Flimmer. Und längst schon liebt ich nur ihn allein; Wie schlug mir der Puls, gedacht ich sein.

Nur frochs wie Kröten mir durch die Brust: Ich war ihm nichts als ein Mädel der Lust. Es fraß mir ins Herz, hört ich sein Lachen: Es sind mir wirklich gleichgiltige Sachen, Wer gestern dir die Schleppe trug Und dir zu Ehren sein Pfanenrad schlug, Wer morgen bei dir zu Gaste ist; Du bist mir das nur, was du bist.

Ich hielt mich nicht länger, ich fiel ihm zu Füßen Und fleht ihn an: Laß michs nicht büßen. Und ich preßt an sein Knie meine Stirne: Ich bin ja nur beine, nur beine Dirne. Und aus meinem Jammer ward leises Gewimmer, Und Gräberstille durchzog das Zimmer, Und er antwortete traurig: Schönes Kind, Die Liebe ist wie Wellen und Wind, Der Liebe Gräßlichseiten und Grauen Muß ich tagtäglich unzählig oft schauen, Ihre Qualen, ihr Qualen nach eilenden Wonnen, Ihr Ende, nachdem sie kaum begonnen.
Ich kenne sie, darum gesiel Bei dir mir einmal ein ander Ziel:

Gleich von der Tafel die Kreide wischend, Daß kein Restchen bleibt, das nenn ich erfrischend. Leb wohl, dein Gebettel schmerzt meinen Ohren; Was, willst auch du mich machen zum Toren? Nie siehst du je wieder von mir eine Spur; Ich war die Liebe, le Prince de l'Amour.

### Abschied.

Und niemals mehr, es ist vorbei, Wirst du an meiner Schulter stehn, Und niemals wird ein neuer Mai Uns wieder bei einander sehn.

Und nie mehr gehen wir zu zweit Die alten Wege Hand in Hand; Die Sommerlauben sind beschneit, Und de liegt das Stoppelland.

Der fremde Mann, der fremde Tor, Der dir ins Auge blickte tief, Nie kanntest du ihn je zuvor Und nicht den Traum, der in dir schlief.

Was hat dich aus dem Traum geschreckt, Ein Flammenschuß aus stiller Glut? Wer hat dich jählings aufgeweckt? Ich wußt es gleich, du warst mir gut.

Wenn Rosen, Lilien, wechselbunt, Sich stritten um dein hold Gesicht, Gab zuckend deine Lippe kund, Was blode deine Seele spricht. Nie fragtest, wer ich sei, du mich, Nach Namen nicht und Rang und Stand; Dir ward genug, wenn schäferlich Und eine schöne Stunde band.

Bis es den Menschen wohlgefiel: Sie kamen mit dem Mörderbeil Und schlugen wild ins Blumenspiel, Und retteten ihr Seelenheil.

Leb wohl, das ist ein harter Schluß; Ich schlag mich durch in Qual und Glück, Und wenn ich auch vergessen muß, Ich traure doch nach dir zurück.

## Das Genie bricht sich Bahn.

Es war ein reicher Mann, Er war von altem Abel; Den ganzen Lebensweg Hielt er sich ohne Tabel.

Erzogen ist er gut, Streng wachten seine Lehrer, Und auf dem Tugendpfad Ward er kein Gassenkehrer.

Dem Staate bient er treu, Focht tapfer vor dem Feinde, Dann zog er sich zuruck In seine Gutsgemeinde.

Der Orden Stufensteig Erklomm er con amore; Er wurde Rammerherr, Er faß im Templerchore.

Er nahm sich auch ein Weib, Erzeugt ein Dupend Kinder, Wie jeder fire Kerl, Ob Schuster oder Schinder.

Fromm bleibt er bis zulett, Aus innrer Herzendneigung; Daß er der Kirche Freund, Fand nie bei ihm Verschweigung.

Er hat sein Last, sein Teil, Wie jeder Erdenburger; Auch ihm sind Gram und Kreuz Die beiden wackern Würger.

So schritt er mühelvs Auf glatt gelegten Bahnen Und stieg mit Fackelpomp Hinunter zu den Ahnen.

Rennt ihr ber Menschen Buch? Schlagt nach im Wortregister: Er blieb im Mittelmaß, Ein gründlicher Philister.

Es war ein armer Mann, Am Scheunentor geboren, Der einen Vater nie, Die Mutter früh verloren. Als Knabe, unbewußt, Sehnt er sich schon nach Sternen. Das Dorf verzweifelt schier, Er kann das Mahn nicht lernen.

Er hütet Schaf und Ruh Auf einsam stiller Weide; Er dichtet, sinnt und spinnt Auf seiner großen Baide.

Er halts nicht langer aus, Er muß dem Fron entweichen; Ein Kunstler will er sein, Die hochste Hoh erreichen.

Nun schüttelt ihn die Welt, Nun schüttelt ihn die Liebe; Die Mütze sitt ihm schief Vor zügellosem Triebe.

Entzückt hat ihn Marie, Lisette, Margot, Jette; Die Menschen sind entsetzt Ob solcher Minnekette.

Zum Himmel schaut er auf, Er kanns, er kanns nicht glauben, Er schreit zu Gott empor: Laß mir mein Berg nicht rauben.

Gedanken werden wach, Fleißig ist er geworden. Doch wie er strebt und ringt, Der Hunger will ihn morden. Was helfen Fleiß, Genie, Wenn Armut ewig, Sorgen — Er knupfte sich ben Strick An einem Frühlingsmorgen.

# Das gebliebene Lächeln.

Mas ift benn los im Schlof? Der Gutsherr liegt im Sterben; Geschäftig eilten her von fern und nah die Erben. Bor gitterndem Begehr nach seinen Goldzechinen, Berbergen fchwer Die Gier fie unter Mastenmienen. Und um fein Bett herum, mit Wehmut, Schuttelfopfen, Berechnen fie ben Wert bis hin zu Tand und Topfen, Bis auf ben Stiefelfnecht und die Zigarrenspipe; Sie wähnen Alles ichon im fichersten Befite. Damit ber Geele auch ber himmelsflug gelange, Erschallen Litanein und fromme Betgefange. Doch zornig wehrt er ab: Weg mit ben Komodianten, Dem gangen Bettlerpack ber Betternfipp und Canten. Er will nicht, daß "Moral" die Abschiedestund ihm ftore, Daß er zuguterlett ben ftarfen Ginn verlore. Unheimlich, feht, er lacht, er lachelt, Gott bewahre, So ftarb wohl niemand noch, dazu im weißen Baare. Der Kranke låchelt fort, er låchelt, låchelt, låchelt, Als wurd er gutevoll von Engeln schon gefächelt, Als ob ihn fuß zum Troft, nach all der Glut und Schwule, Die uns hienieden qualt, ihr fanfter Fittich fuhle.

Ah, der fatale Zug, dies Lächeln um die Lippen; Er sah den Menschen stets ins Herz durch Fleisch und Rippen. Er sah, wie sie die Brust in Eigendünkel schwellten Und, voller Heuchelei, des Nachbard Ruf zerspellten. Ach, und die Religion, wie oft ist die der Mantel, Wenn innen auch der Neid sie sticht wie die Tarantel, Mit Augen wolkenauf, Hosiannah, Heiligspielen, Sie wissen doch dabei scharf um sich her zu schielen. Und gar, wenn sie nun sehn, daß Andre Freude haben Und sich ihr bischen Lust aus wüstem Acker graben, Dann sind sie außer sich und suchens zu verderben, Daß ja das kleine Glück geschwind zerbricht in Scherben, Indessen sie mit List in Trüb und Dunkel fischen, Um eine Leckernis geheim sich zu erwischen.

All das durchschaut er klug; und wollten sie betrügen, Betrog er selbst sie dann mit vielen guten Lügen. Die Liebe allererst versteckt er hinter Bäumen, Bei abgedrehter Tür läßt sich am besten träumen, Wo nicht die Menschen sind mit ihren scheelen Blicken, Mit ihrem Mörderdrang, mit ihren Bürgestricken. Des lächelt fein er jetzt, daß er den bösen Fallen So meisterlich entging in seinem Erdenwallen, Und lacht zum letzten Mal, daß vollauf und entschlossen Trotz manchem Widerspiel das Leben er genossen! Er lächelt, und er stirbt, sein Buch ist ausgeschrieben; Die Leichenstarre kommt, das Lächeln ist geblieben. Das Lächeln, sagt es noch: Es lag die Sphinr mir offen, Ich sah der Welt ins Herz, und nur die Narren hoffen?

## Sizilianen.

Der deutsche Dichter in Abbera.

Du hattest heute wieder nichts zu essen; Dafür aß jeder Straßenstrolch sich satt. Die gute Stadt, in der du eingesessen, Bringt dir sogar ein wütend Pereat Und möchte dich mit Haut und Haaren fressen: Ganz recht auch, daß er keine Suppe hat, Sein Hochmut scheint und ganzlich zu vergessen, Er schreibt nicht mal für unser Wochenblatt.

#### Minterbild.

Ein großer Rabe, auf den Ast gedrückt, Sticht ab als einziger Farbenstrich vom Schnee. Nein doch! ein altes Mütterchen, gebückt, Im Wind wie rot die Nase, Jemine, Rommt mühsam, hüstelnd, trippelnd angerückt. Im Schürzentuch die Linke, Frost tut weh, Halt rechts sie einen Teller, kühn geschmückt Mit eines sauern Herings Glorie.

### überschwemmung.

In Wasserstiefeln steh ich an der Pfütze Und will hinüber. Auf der andern Seite Erschrickt ein Madel vor der weichen Grütze. Ob, ein Christofer, ich den Bach durchschreite, Daß ich als Träger ihre Schuhe schütze? Sie nickt, als ich ihr meine Arme breite. Doch unterwegs, was beugt sich meine Mütze? Ich nahm mir schönsten Dank für mein Geleite.

#### Je reviendrai.

Leb wohl, leb wohl. Vom Strand aus seh das Boot Ich mehr und mehr auf weißen Wogen schwinden. Nun halts am Schiff. Es qualmt und dampft der Schlot, Ich hore das Geräusch der Ankerwinden. Die Pfeise schrillt; v dürft ich, dein Pilot, And Steuer mir dein schwenkend Tüchlein binden. Die dumme alte Sonne lacht und loht: Mich, Lieber, wirst du morgen wieder finden.

#### Allerliebft.

Nein, Lieschen, hast du einen fleinen Schuh; Stell mir den Fuß nicht so kokett entgegen, Set ihn zurück, bedenke meine Ruh, Sonst bin ich um ein Schnellwort nicht verlegen Und bitte gleich dich um ein Rendezvous Auf höchst geheimnisvollen Waldeswegen. Du tust es nicht? Du lächelst? Immer zu! Nimm dich in Acht, schon blitzt mein Siegesdegen.

Vorfrühling am Walbesrand.

In nackten Baumen um mich her ber Käher, Der ewig freischende, der Eichelspalter; Lind über Farrnfraut gaukelt nah und naher Und wieder weiter ein Zitronenfalter. Ein Hühnerhabicht schießt als Mänsespäher Pfeilschnell knicklängs vorbei dem Pflugsterzhalter. Der Himmel lacht, der große Knospensäer, Und auf den Feldern klingen Ofterpfalter.

"Es zog eine Bochzeit ben Berg entlang."

Sie sang das Lied, die Worte sind verklungen, Die Finger liegen lässig auf den Tasten. Es wächst der Mond aus leichten Dämmerungen Und grüßt ins Fenster, die Gedanken rasten. Hört sie Musik? Vor hundert frischen Jungen Flog grün sein Attila mit Silberquasten: Durchs Herz geschossen ruht er, schlachtverschlungen, Im grünen Attila mit Silberquasten.

Richtet nicht, Pharifder.

Die fich ber Efeu rankt am ftarken Stamm, Schmiegt fie fich an ihn mit ben Pfnchebruften;

8. 111,7

Den Locken schon entsiel der Perlenkamm, Aus ihren Augen spricht ein süß Gelüsten. Die Nacht ist schwül, die Mondessichel schwamm In weicher Pracht vorbei an Sternenküsten Und schielt nicht hin, ob Braut und Bräutigam Sich auch zu regelrechter Hochzeit rüsten.

### Sommernacht.

An ferne Berge schlug die Donnerkeulen Ein rasch verrauschtes Nachmittaggewitter. Die Vauern zogen heim auf miden Gäulen, Und singend kehrten Winzervolf und Schnitter. Auf allen Dächern qualmten blane Säulen Genügsam himmelan, ein luftig Gitter. Nun ist es Nacht, es geistern schon die Eulen, Einsam aus einer Laube klingt die Zither.

Ach erontisch es Frösteln.
Schon nascht der Staar die rote Bogelbeere,
Zum Erntekranze juchheiten die Geigen.
Und warte nur, bald nimmt der Herbst die Schere
Und schneidet sich die Blätter von den Zweigen.
Dann ängstet in den Wäldern eine Leere;
Durch kahle Aste wird ein Fluß sich zeigen,
Der schläfrig an mein Ufer treibt die Fähre,
Die mich hinüberholt ins kalte Schweigen.

#### Des Mannes Rampf.

Ein Schlachtgetümmelbild in grellen Farben, Harmonisch faum das Grau im Hintergrunde. Um fleinen Preis oft jahrelanges Darben, Ein mühvoll Weiterwerf von Stund zu Stunde. Und reift einmal sein Feld zu vollen Garben, Der Teufel steht mit Belzebub im Bunde. Sein Lohn, sein Gluck? Die Brust belaubt mit Narben, Beilt endlich ihm der Tod die lette Wunde.

### Un Otto Julius Bierbaum.

Die Deutschen sind übrigens wunderliche Leute. Sie machen sich durch ihre tiefen Gedanken und Ideen, die sie überall suchen und überall hinzeinlegen, das Leben schwerer als billig. Si, so habt doch endlich einmal die Courage, euch den Eindrücken hinzugeben — —; aber denkt nur nicht immer, es ware alles eitel, wenn es nicht irgend abstrakter Gedanke und Idee ware!

Es war im Ganzen nicht meine Art, als Poet nach Verkörperung von etwas Abstraktem zu streben. Ich empfing in meinem Innern Ginsbrude, und zwar Eindrude sinnlicher, lebensfroher, lieblicher, bunter, hundertfältiger Art, wie eine rege Einbildungskraft es mir darbot; und ich hatte als Poet weiter nichts zu tun, als solche Anschauungen und Eindrude in mir fünstlerisch zu runden und auszubilden und durch eine lebendige Darstellung so zum Vorschein zu bilden, daß Andere dieselbigen Eindrude ershielten, wenn sie mein Dargestelltes hörten oder lasen.

- - vielmehr bin ich ber Meinung: je inkommensurabler und fur ben Verftand unfastlicher eine poetische Produktion ift, besto beffer.

Wich soll nur wundern, was die deutschen Kritiker dazu sagen werden; ob sie werden Freiheit und Kühnheit genug haben, darüber hinwegzukommen. Den Franzosen wird der Verstand im Wege sein, und sie werden nicht bebenken, daß die Phantasie ihre eigenen Gesetze hat, denen der Verstand nicht beikommen kann und soll. Wenn durch die Phantasie nicht Dinge entständen, die für den Verstand ewig problematisch bleiben, so ware überhaupt zu der Phantasie nicht viel. Dies ist es, wodurch sich die Poesie von der Prosa unterscheidet, bei welcher der Verstand immer zu Jause ist und sein mag und soll.

Goethe.

Lange wollte ich dir schreiben, Doch mein Schädel, muß ich sagen, Blieb wie eine leere Hülse. Endlich, als heut Nacht um drei Uhr Starf Vetrunkene meinem Fenster Gröhlend, schwer vorüberfielen Und mich weckten, kam mirs plötzlich Mie Gedanken. Ich erhob mich, Sette mich an meinen Schreibtisch, Und nun frigel ich brauf los. Denke nur nicht, daß ich iso, Irre durch die Buftheit eben, Allerhand Gejohl und Orgien Mus ben Jugendzeiten frame. Mein, zuvorderst fam zu Ginn mir, Dag wir und in Alpenlandern Einst vergnugfam umgetrieben. Denfst du noch des "wilden Raisers", Mo wir eine Gennin fanden, Außerordentlich an Jahren, Did und haflich wie fonft feine, Die und einen Schmarrn gerichtet. Du erzähltest auf ber Alm bort, (Du erzähltest, das Gelächter!) Daß zwei brave beutsche Dichter Sich gemutlich in Poemen, In gedruckten, offentlichen Frageversen, Antwortversen, Unterhalten konnten über Bu begehende Berbrechen: Keuersbrunfte, Mord und Todichlag, Diebstahl, Schmuggel, falsche Munze. Miemand murbe etwas merfen, Denn ein Deutscher lase niemals Ein Gedicht; so bliebs Geheimnis, Menn bem Staatsanwalt nicht einer, Dem das Denunzieren Spaß macht, Der fogar die Runft durchschnuffelt, Diese Blatter bracht ins Baus.

Lieber! Was vor biefem Briefe Obenan fteht, las ich gestern.

Mobl, so scheints mir, nach gehn Jahren Lef ich überhaupt nur Goethen Einzig und allein noch. Sachte. Das ist boch zu schroff behauptet. Ronnt ich unfern Rritikaftern Täglich eine Stunde Goethen Tuditig zum Berdauen geben, Diefen nuchternen Runftrichtern, Die des Lebens großes Leben Mie por lauter Rleinlichkeiten, Morgelein verstehen werden. 2011 ben Bamischen und Begern, Unfern muffigen Doftrinaren Mit ben falten Schulgehirnen, All den widerlichen Menschen, Die wie finftre Lumpensammler Durch des Daseins Schonheit schreiten, Dhne felige Luft am Beibe, All dem Professorendunkel, Allen den Berftandessimpeln. Die nach mathematischen Regeln Poeffe zergliedern wollen, Allen denen, die da glauben, Dag ber Riese vom Olympos Ein Gelehrter fei gewesen, Allen, benen seine lichte Bimmelsanmut, Bimmelsfreiheit, Denen seine Jugendlieder, Diese schonften auf der Erbe, Tiefft im Bergen find ein Abscheu. Allen! Und nun follst du felber, Julius, beine Berfe horen:

Ihr armen Schächer, wie tut ihr mir leib In eurer Tugend engem Rleid,

Darunter bie Triebe ju Rrantheiten werben, Bu bofen Dunften und allen Beschwerben Der Beibesluge und Beuchelei. Die feib ihr froh, nie feib ihr frei; Denn euer Mabn bat jur Gunbe verbacht, Bas Rreaturen felia macht. Des Lebens Quell mit Comus ju verschlammen, Tragt alle Unnatur ibr jusammen: Bas froblich, rein, lebenbig fließt, Wird euch und uns jum faulen Bache, Bur giftigen Gunben-Unten-Bache. Wenn eure "Moral" hinein ihr gießt. O Jammermifbrauch mit bem Bort. Was blubt, ift Beben; tot, mas borrt. Ihr aber freut Salg auf des Lebens Fluren; Bas feimt und treibt, ift euch verhaft. Dem Beben grabt ihr ohne Raft Das Grab, ihr "fittlichen" Cemuren.

Ronnt ich unsern guten Deutschen Täglich eine Stunde Goethen Auf den Weg zum Tage geben: Ach, der Landsmann, immer, ewig Will und wünscht er nur Abstraftes. Alles, was konkret heißt, ist ihm Innerlichst ein Greuel, Scheuel, Denn es fehlen ihm Die Ginne Kur fonfrete Rostbarkeiten. Deshalb ift mir auch verständlich. Dag ihn Morife, Unnette, Rleist und Storm wenig berühren. Aber, aber: blinkt das Krugel, Gehts an Sauf= und Sumpfbardiete. Gehts ans Zanken und Gelarme Uber Politif, Parteien, Hurra, fist er dann die Machte Bis ans Frührot hart am Kasse, Und Gambrinus ift sein Beld! -

Denkst du noch bes Ginod-Bauern, Unfere reichen Gindb=Bauern, Diefes Ronigs auf ben Bergen? Dort erinnr ich mich ber Linde. Jener riefenhaften Linde, Unter beren weitem Schatten, Unter beren fnorrigen Aften Wir so manchesmal gefessen. Neben ihr strebt hoch ber Maibaum; Und das fühle Hauskapellchen Lehnt fich findlich an ben Stamm an. Und in diesem Paradiese, Mit dem Blick in blaue Fernen, Mit dem Blid auf Gletscher, Firne, Dunfle Balber, in die Tale. Ram mir plotlich das Verständnis. Daß uns Moriz Schwind und Thoma Deutsche Berrlichkeiten schenkten. Nicht gar weit lag und Italien; Weit doch lag das Nordgelande, Wo am Meere ich erzogen Unter feuchten Winden, Wolfen. Und ich fühlte eine Gehnsucht Rach ben Rnicken, nach ben Beden, Nach ben buftern Ginsamfeiten Meines Flachlands, meiner Saiden. Doch wie dort ist hier basselbe, Ift mein großes, heißgeliebtes, Reusches, heiliges Baterland.

Dann Sankt Heinrich, Jagaseppel, Fischerrosl, und so weiter. In der Kirche: Heinrich, comes, Ans dem alten Andechshause, Das den Hohenstaufenkaisern

Kluge Kanzler hat gegeben. Bor dem Rirchlein, auf dem Friedhof, Ruht "ber tugendsame, fromme, Ehrenhochgeschätte Jungling Damianus Binterhuber, Meun und fiebengig geworden." Ramen wir, bu mit Forellen, Ich mit Wildbret in die Berberg, Batte Marei, mit bem feinen Bakennåschen, und erwartet, Um "bie Rost" uns vorzusetzen. Einst auf unsern Jagdausflügen Kanden wir in Schilf und Rohricht, Bart am Gee, von Buchen, Tannen Sanft gefüßt, ein Rofofoschloß; Zierlich, nippesfigurenartig Lugt es reizend aus ben 3weigen. Daß es einem jungen Fürften Aus Volhynien (oder Fynien?) Eignet, fagte und ein Diener, Der uns ferner auch erzählte, Daß zwei Freunde Geiner Boheit, Maler, dieses Zauberschlößchen In Begleitung zweier Damen Beute fruh verlaffen hatten; Und daß Seine Boheit selber Morgen zu erwarten waren. Als wir durch die Zimmer schritten, Lag noch alles durcheinander: Balbgefüllte Spargelbuchsen, Teller, Galz, Salatolflaschen. Bier ein seidener Pantoffel, Dort ein Korb, auf dem die Inschrift Louis Roederer Carte blanche Prangte, leergetrunfne Statte.

Auch ein Statspiel; die Verechnung Schmußig, weinbefleckt daneben.
Zwischen schon verwelkten Rosen
Zigarettenreste, Asche,
Ungewaschne spiße Gläschen:
Neigen de la Grande Chartreuse.
Scheffel: aufgeschlagen, "göttlich"
Stand am Rand mit Blei gekrißelt
An der Stelle: Ichthyosaurus.
Auch ein Zettelchen, entnommen
Augenscheinlich dem Notizbuch,
Fanden wir, darauf die Worte:
"Gestern waren wir sehr luhstig,
Mein Andreas ist ein Schaaff."

Als wir dann nach einigen Tagen Wieder in Die Gegend famen, Vot fich und ein artiger Unblid: Unter einem Baum im Garten, Ungelehnt ans Marmortischen. Rudwarts mit ber Band fich ftubend, Stand der Pring, ein blutjung Rerlchen Mit gelockten bunklen Baaren, Blauen Augen, schwarzem Bartchen, Und fah traumend auf die Wellen, Die fich, sonnegligernd, nedten. Bor ihm, mit bem Schirm im Raden, Mit bem roten Sonnenschirme, Sah ihn an mit brannen Augen. Sah ihn an ein schlankes Madel. Und in echter Münchner Mundart Schmollt fie, bittet, mault fie, fleht fie: "Mach, geh zua, mach, geh zua", Bis er lachend um die Rleine Araftig feinen Urm geschlungen,

Daß die Bute schnell verschwinden Unterm roten Sonnenschirm.

Bald, mein braungebrannter Julius, Kam für uns der Abschiedshanddruck, Und wir trennten uns am Dampfschiff. Immer seh ich dich noch vor mir, Und ich sehe deine Schultern, Diese mächtigen, tropigen Schultern, Und ich seh den breitumfrempten Ungeheuern Kalabreser Tauchen in der Wälder Trost.

Achtundvierzig Stunden später Traf ich ein in meinem Hamburg, Und das erste war dort, daß ich, Gleich schon im Pariser Bahnhof, Schwerentbehrtes froh verzehrte: Ein Stück Swattbrotbotterbrot.

#### Goethe und der Affe.

Ich fand auf einem Postament Einen Menschen, der sich Goethe nennt, Die Buste des Dichterd; und nebenan, Auf demselben Gestell, hockt ein Pavian Aus Bronze, Ton, ich weiß nicht mehr, Ein Gößenbild von den Tropen her, Wo ihn ein Seemann erstanden mag haben, Der ihn vielleicht mal seinen Knaben Mitgebracht zum Scherz, als Spiel, Bis ein Zufall dem Affchen ein Ziel Neben dem großen Poeten gegeben, Wie sich so Zufall und Schicksal verweben.

Der Affe, mit einer der Vorderpfoten, Hat auf den Lippen sich Stille geboten; Sich? oder gilt, das Maul zu halten, Dem klar und herrisch blickenden Alten? Das Symbol der Vorsicht! Ich glaube sogar, Der weimarische gewaltige Zar Hats gut verstanden und schmerzlich empfunden, Daß er sich nicht hat unumwunden Geben dürfen; er kannte die Welt! Denn was er auch schrieb: durch all seinen Schimmer "Laß nie dich erraten" hör ich ihn immer; "Aennt man dich ganz, so verlierst du", paß auf, "Alle Bedeutung" im irdischen Lauf. So sollen Affe und Goethe uns zeigen: Des Lebens beste Vorsicht heißt Schweigen.

Und doch, und doch: Hätte Goethe geschwiegen, Hätt er sich nie die Lippen verbrannt, Er wär nicht die goldenen Stufen gestiegen, Mit leuchtenden Spuren herabgestiegen In unser nüchternes Schulmeisterland.

Und so bleibts denn halter beim alten.

Nun bimmelt und bammelt das Altjahr aus, Das neue kommt wie befohlen; Es sigen die einen beim Karpfenschmaus, Die andern bei Krapfen und Bowlen. Ich hocke allein im Kämmerlein Und bete in Sack und Aschen, Mich des vergangnen Jahres rein Von allen Günden zu waschen.

Nie wieder nehm ich die Würfel zur Hand, Nie die verfluchten Karten; Zuwiel verlor ich in trente et quarante, Und meine Gläubiger warten.

Zwar, so ein kleines unschuldiges Jeu Ift wirklich kein boses Erempel; Es spannt a bisst die Stirn in die Hoh, Tusch Tugend, Tante und Tempel!

Ein Whistchen, etwa nach dem Dessert, Ist auch schwer abzuweisen; Bor allem aber muß ich sehr Die lustige Sieben preisen.

So wirds im neuen Jahre denn grad, Wie wirs im alten gehalten; Zum Anachoreten bin ich zu schad, Und so bleibts denn halter beim alten.

Doch jest der Wein, das Bier, der Likór: Weg, weg das Auge vom Spunde! Es geht ein Kameel durch ein Nadelohr, Eh ein Glas mir wieder zum Munde.

3war, so ein Weinchen zu feiner Zeit In wackrer Frühstücksrunde, Es geht wohl kaum die Bescheidenheit Uber solche selige Stunde. Und dauerts länger, nu ja, na ja, Man kann nicht immer gleich renneu; Ein Gläschen Xeres oder Malaga Wird die Seele nicht gleich verbrennen.

Und dauerts noch långer, nu ja, na ja, Dann wirds ein Zechgelage; Das sind die lieben Specialia, Das passiert nicht alle Tage.

"Lieb Bruder, trink wieder, und schenk wieder ein," Das hab ich im Uhland gelesen; Von je ist mir Uhland, und mir nicht allein, Der liebsten einer gewesen.

Berzeiht, ich wich vom Thema ab, Doch bin ich ins Reimen gekommen, Kaum kann ich zügeln den Bersetrab, Sie kommen wie Fischlein geschwommen.

3war ist die Gangart Herrn Heines Latein, Ich bin sein geringster Schüler; Er brachte Stoff in die Flaschen hinein, Ich bin nur Flaschenspüler.

Bergebung, das hatte ich nicht bezweckt, Mit heinischen Strophen zu prunken. Doch weiter! Um herrlichsten schmeckt mir der Sekt, In göttlicher Kuhle getrunken.

So wirds im neuen Jahre benn grad, Wie wird im alten gehalten; Jum Anachoreten bin ich zu schad, Und so bleibts benn halter beim alten. Zum Schluß, zum Schluß: ach, das schöne Geschlecht, Ja, das sei auf immer gemieden! Ihr seid von heut an, was ihr auch sprecht, Für mich nur Karyatiden.

Ihr habt zuviel mir angetan Mit euern Gewogenheiten, Mir spruhte zu oft der Herzendspahn Bon euern Abscheulichkeiten.

Und doch, und doch: ach, es ist zu nett, So ein schmiegsames, biegsames Dirnlein, Ein Stelldichein, ein zartes Billet, Leicht wehende Härchen ums Stirnlein.

Und bracht ihr die Fee als Geburtstagsgeschenk Etwas Geist mit auf den Schwingen, Das ist dann der Goldgriff am Dolchgehenk, Und das bligende Messer mag springen!

Ich liebe ein wenig das Sultantum, Die Liste hat Herr Leporello, Ich flattre gern von Blume zu Blum, Auch kenn ich den Herrn Othello.

So wirds im nenen Jahre denn grad, Wie wirs im alten gehalten; Zum Anachoreten bin ich zu schad, Drum bleibts eben halter beim alten.

Micht jedem dies Geschreibsel frommt, Es strauben sich manchem die Haare; Doch wenn man in dies Bersmaß kommt, Dann schreibt man zehntausend Jahre. Nun aber sinds der Reime genug, Das ist ja ein Reim-Bombardieren; Und weil ihr schon schnarcht wie ein Baßgeigenzug, So will ich es auch probieren.

#### Bellevue.

Ich ritt und ritt, ich trabte zu Durch eine schwere Waldesruh; Und hügelaufwärts ging mein Steg, Und dick verhangen war mein Weg. In Nadelschwarz und Zweigen Hing dumpf und stumpf das Schweigen.

Die Stute fångt zu klettern au, Sie niest und prustet, was sie kann; Die Flanke fliegt von ihrem Fleiß, Am Sattelgurte steht der Schweiß. Ich håtschle ihr bie Mahne, Die rotgeflochtne Strahne.

Es weht ein frischer Wind woher, Rommt nackter Fels, kommt offnes Meer; Die Stute wirft die Stirn empor, Die Nüster zicht, sie spitzt das Ohr. Mein Tier, laß ab vom Laufen, Nun sollst du dich verschnausen.

Und rechts und links, Hazard, Husar, Begleitet mich mein Pointerpaar; Die Zunge tropft, die Zunge hängt, Und ihre Fahnen sind gesenkt.

Auf Jagd und seder Fährte Gesellen, treu bewährte.

Da öffnet plötzlich sich der Wald, Und eine Brise, fraftig, kalt, Empfängt uns wie Bewillkommsgruß. Halt an, es stuten Huf und Fuß: Vor mir und meinem Pferde Dehnt sich die weite Erde.

Die ganze Erde, klar und nah, Lag unten ausgebreitet da, Und dennoch fern wie Weltenschluß, Als sah ich sie vom Uranus. Bor Grausen und Entzücken Will Wahnstnn mich berücken.

Ich schlage schreckhaft Hand auf Hand, An Hals und Widerrist gebannt; Die Stute kaut auf Stang und Zaum Und schleudert ungestüm den Schaum. Die Pointer ruhn gleich Toten, Kopf auf den Vorderpfoten.

Tief unten, tief im Sonnenlicht, Seh ich ein himmlisches Gedicht: Von Pol zu Pol schläft jede Wehr, Kein Einziger schnitzt noch Pfeil und Speer. Zu ewigem Völkerfrieden Hat Alles sich beschieden.

Es dunkelt; Qualm, zuerst ein Hauch, Schon loht die Flamme aus dem Rauch, Das Feuer springt von Land zu Land, Die Wolken röten sich vom Brand, Bier bose Rosse stampfen, Und alle Länder dampfen.

Ich hörs herauf, die Valgerei Und wüstes Parlamentsgeschrei. Der ruft, ich hab alleine Recht, Ich bin der Herr, du bist mein Knecht; Der andre brüllt dawider Und stößt ihn wütend nieder.

Zuweilen aus dem Kampfgewühl Ragt einer auf voll Mitgefühl, Beschwichtigt hier und segnet dort Und predigt gegen Mars und Mord. Ihm wird dafür bescheinigt, Er wird zum Dank gesteinigt.

Zuweilen schießt ein Stern herab, In eines Menschen Brust hinab: Ob durch Verstand, ob durch sein Schwert, Zuerst verlacht, dann gottverehrt,

113

Führt das Genie die Menge, Des Lebens Schlachtgedränge.

Zuweilen schießt ein Stern herab, In eines Menschen Brust hinab: Ein Dichter, der der Zukunft zollt, Ein mächtiger Künstler gräbt sein Gold. Zahllos sind ihm die Feinde, Klein zählt ihm die Gemeinde.

Ich sah dem großen Trauerspiel Versteinert zu, bis mirs zuviel. Nach Liebe zuckt und zagt mein Herz; Ist Alles Neid und Haß und Schmerz? Mir wird so weh zu Mute, Ich wende meine Stute.

Und reit auf einen Tempel hin, Wo nur ein einzig Zellchen drin, Und sitze ab, und sorge hier · Zuvörderst für mein treu Getier, Lass dann den Schritt verschallen Sacht in den leeren Hallen.

Und bleibe nun für mich allein, Einstedler will ich fürder sein Und nichts mehr sehn von dieser Welt, Wo die Gerechtigkeit zerschellt. Es brodelt in den Tiefen, Und Gottes Engel schliefen.

# Krischan Schmeer.

Auf dem Tutvogelmoor, im Wollgrasmeer Arbeitet Peter Hand Christian Schmeer

Run an die achtzig Jahre schon Ums liebe Brot, um fargen Lohn. Gein Ruden ift frumm, fein haar ift weiß; Bier grub er als Anabe, hier grabt er als Greis. So fuhr er, fo fahrt er mit feinen Bunden Den Torf zur Stadt, Die erst nach Stunden Der gebrechliche Wagen erreichen fann; Dort heißt er von jeher ber Schwarzsodenmann. Buweilen, boch felten, trinft er fich einen; Dann schlaft er getroft auf den Pflaftersteinen Bei seinen Tieren ben Rausch sich aus, Und klappert bann wieder vergnügt nach Baus. Gein einziges Rind, fein Sohn - ift gestorben? Im Ausland, wohin er ging, verdorben? Die horte mehr einer von ihm, fein Wort; Es raunt durch die Binsen von Totschlag, von Mord, Den hab er vollführt, boch ließ fich nicht fangen. Fast vier Jahrzehnte find hingegangen.

Sein Sohn war sein Stolz, seine Hoffnung, sein Held In seiner ganzen armseligen Welt.
Wie wuchs der heran, wie die Buche gestreckt!
Schon als Junge wußt er in Furcht und Respekt
Zu bannen die lustige Kinderschar
Als Käuberhauptmann, als Hospodar.
Sieben Fuß groß, und mit wildem Blut,
Tat er als Jüngling wenig gut.
Die Mädchen entriß er ihren Galanen,
Wies ein Sultan verlangt von den Untertanen.
Er blieb der Herr, wohin er schlug,
Er war der Herr! und damit genug.

Db es der Alte jemals verwunden, Daß niemand die Spur des Flüchtlings gefunden? Seitdem sein Erbe die Landschaft verlassen, Mocht er nicht lieben mehr, noch hassen. Gleichmütig schiebt er zum Torfstechen hin, Und allmählich schwand ihm der nüchterne Sinn. Er ward Spökenkieker, hatte Gesichte, Erzählte sich selbst manche Spukgeschichte, Hielt mit Irrlicht und Heren oft Zwiesprach lange, Den Wehrwolf kannt er, die Mitternachtschlange. In der Dämmerung sah er, ohne zu schaudern, stehn Und den Gräben Ertrunkne im Abendwindwehn. Und die Ertrunknen standen kerzengrad, Stumpfäugig, im triefenden Leichenornat. Und der Mond kriecht langsam über den Hügel Und ängstet das nächtige Sumpfgeflügel. In den Wassertümpeln, bis in die weiteste Ferne, Blinkert das blasse Licht der Sterne.

Und es war ein heißer, gitternder Junitag; Der Ratner berechnet fich feinen Ertrag. Schwer halt er die Linke am Spaten gestütt, Mit der Rechten hat er die Augen geschützt Bor ber Sonne im endlosen Steppenfreig: Dber benft er nicht an Gelb noch Preis? Wohin schant er, was beugt er das Haupt so vor? Zieht jemand herans aus flammendem Tor? Uber einem durftigen Roggenfeld flimmert Ein spielendes Blenden, bas naher schimmert. Was ist bas! Das fliegt ja; find es Damonen, Sinds Menschen, sinds Engel, Die schwebend thronen? Und immer bicht über bem Roggenfeld. Und ein Glanz durchglanzt ohne gleichen die Welt. Und Musif, und ein Sausen und Tosen und Praffeln, Als wenn Gisenbahnzüge die Luft durchraffeln. Und Riesenballons, hinten Kisch, Bogel vorn, Laffen fich nieder in jenes Korn.

Und aus diesem Korn tritt im Krönungsstaat, Mit der gleißenden Krone, ein Goliath.

Dem folgt unabsehbar ein Bölkerheer, Und Alles geht zu auf Krischan Schmeer, Tungusen, Mohren, Chinesen, Tscherkassen, Europens, Amerikas, Afrikas Rassen, Bom Nordpol, vom Südpol, vom Ganges, vom Rhein; Ein Teppich kann bunter gewirkt nicht sein. Und der mit der Krone, immer voran, Reitet sest einen Fuchschengst aus Turkestan, Mit Türkisen besät an Kopfput und Bügel, Mit rostbraunen Samtdecken, knallrotem Zügel. Und als sie nun sind bei Krischan Schmeer, Schwingt sich vom Sattel der Jupiter, Und wirft sich dem Alten zu Füßen, ists Traum?

"Dreitausend Jahre sind verflogen, Da ist dein Sohn in die Fremde gezogen; Und von deinem Sohne stamm ich ab, Der errang und erzwang sich den Marschallstab. Und hier, von seinem, von deinem Geschlecht, Kniet der letzte vor dir, wie ein elender Knecht; Und dankbar dir Armsten und deinem Herde Siehst du im Stanbe den König der Erde."

Und verschwunden ist Alles; und wie zuvor Flimmert es über dem Ahrenflor, Und im einsamen, grellen Sonnenschein Steht wieder der Alte tief allein. Er reibt sich verwundert die Stirn, und dann Fängt er von neuem zu graben an, Um später den Torf in die Stadt zu karriolen Und sich den kargen Verdienst zu holen. Und trinkt sich diesmal gehörig einen, Und schnarcht so laut auf den Pflastersteinen, Daß die Polizei ihn weckt und zur Rede stellt;

#### Der Genius.

Gewitter druckt auf Sanssouci; Ich stand im Park und schaute Zum Schloß hinan, das ein Genie Für seine Seele baute.

Und Nacht: Aus schwarzer Pracht ein Blitz. Dom Himmel sah gesendet, Und oben steht der alte Fritz, Wo die Terrasse endet.

Ein Angenblick! Grell, beinernblaß, Den Krücktock schräg zur Erde; Berachtung steint und Menschenhaß Ihm Antlit und Geberde.

Einsamer König, mir ein Gott, Ich sah an deinem Munde Den herben Zug von Stolz und Spott Aus deiner Sterbestunde.

Denselben Zug, der streng und hart Verrat die Abelsgeister, Der ans der Totenmaske starrt Bei sedem großen Meister.

## Pietà.

Wie kommt hierher Maria mit dem Leichnam? Er liegt im Sand, am Ufer hart auf Muscheln, Und unbegrenzt dehnt sich die See hinaus. Der Abendhimmel zeigt Gewitterstimmung, Und bis zum Wasserspiegel reicht die Wolke, Die einzige, große, schwarze Wolkenmasse. Ganz schwache Wellen, ohne Mütchen selbst, Die träge spielen, spulen an den Strand, Und lassen einen schmutzigen Schaum zurück, Der längs der Kuste wie ein Strich hinzieht.

Auf harten Muscheln liegt der Erucifirus. Die Füße sind, die noch gekrümmten Hände Mit weichem Tuch umwickelt, daß die Male Der Nägel nicht, die schrecklichen, zu sehn. Und über ihn neigt sich Maria hin In ungeheuerm Gram, und kann es nicht Und kann es nicht begreifen, daß wir Menschen So schändlich ihren Sohn verraten konnten. Mar er die Liebe nicht? War nicht sein Trieb, Sein einziger Trieb auf seinem Lebenswege: Versöhnung, Friede, Herzenslauterkeit? "D Haupt voll Vlut und Wunden", und Maria, Mit ihren Tränen wäscht den Staub sie ab Von seinem Antlitz und mit ihren Fingern Kämmt, trochnet sie den Bart vom Todesschweiß.

Am Jorizont, wo nun die Sonne scheibet, Die hinter dickem Dunste sich verbirgt, Bricht Licht hervor, doch nur zurückgeworfnes. Und dieses Licht ergießt sich übers Meer, Und geht in Streisen schnell darüber hin, Und trifft das User und die Leidensgruppe, Bis sich der Himmel plöslich wieder schließt. Ein Augenblick ists dunkelschwerer Nacht: Da lodert in der Ferne, landeinwärts, Ein Flammenchaos: Städte, Länder brennen, Und wüstes Schreien, Lärm von Schwert und Schilden Drohnt her, und Roßgestampf und Kriegsmusse, Und gen einander tobte: In Jesu Namen!

Die Sonne sank, die Dammerung beginnt; Ein linder Westwind hat sich aufgemacht Und streichelt sankt den spigen Dünenhafer, Und kühlt die Augen unsrer lieben Frau, Und küßt die Schmerzenszüge des Erbarmers, Und gibt der Woge leichten Platscherton, Der sich verbündet mit dem leisen Weinen, Das unaushörlich auf den Heiland tropft.

## Aus einem Raubzug.

Nahst du aus Ninive, schimmernde Schöne? Nicht einen Schritt mehr, sofort machst du Halt! Gleich auf den Thron hinauf, daß ich dich kröne; Sperrst du dich, hab ich des Sultans Gewalt.

Trauernde, traumende indische Augen, Trinkt ihr aus Herzen und Seele mein Blut? Wenn sich zum Kusse die Lippen versaugen, Sage mir, wird aus der Liebe dann Wut!

Wollen zwei Panther sich rasend zerreißen? Feuer und Flammen entlodern der Haft: Ringen und Raufen und Balgen und Beißen, Sinkende Wimpern, entstürzende Kraft.

End ohne Ende. Nach kurzem Ermatten Fliegen die Pfeile von neuem empor. Fülle der Jugend und Sehnsucht erstatten, Was sich verschwendrisch im Spiele verlor. Grinsen der Schadelburg greuliche Zinnen Deinen Triumph in die Lande, Despot? Leichen, in Särgen verfaulendes Linnen? Leben ist Alles! Verwesung der Tod!

Kusse mich, kusse mich, denk nicht and Sterben! Noch ist mit Rosen die Welt überdacht. Heimlich beschützt uns vor Dorn und Verderben, Heimlich und huldvoll die herrlichste Nacht.

# Einmarsch in die Stadt Pfahlburg?

Tå tåtåtåtå tå, Bå båbåbåbå bå.

Was ist denn dask

Tá tátátátá tá, Vá bábábábá bá.

Tå tåtåtåtå tå.

Ah, die Hörner Der beiden Nachtwächter. Sie tuten ab zum Augenauf: "Hört, ihr Menschen, und laßt euch sagen, Die Glocke hat vier geschlagen."

Bå båbåbåbå bå; Dieses Getön Ist das Blöken der Schafe, Die der Hirt des Städtchens, Von Stall zu Stall sie sammelnd, Ins Freie führt. Muf meinen langen Krummftod gestütt, Den ich über ber Mitte umfaffe, Mit beiden Banden, Die einen Speer, Schau ich hinunter Ins taufeuchte Tal, Das frisch und nebelfrei Im Commermorgen gligert. Ich mag mich nicht umsehn, Mir graut. Binter mir liegt Der Marktfleden, Der mein Aufenthalt werben foll Rur immer, Wo ich rasch mich maufern will Bum Spiegburger.

Und die schöne große Welt verlass ich nun, Um mich einzukerkern, Um meinen Geist zu töten, Um ein Tier zu werden, Um endlich In jenen dämmrigen Zustand zu fallen, Der allein glücklich macht: Ein selbstzufriednes Herdenvieh. Weg, ihr Leidenschaften, Weg, mein schneller Herzschlag, Mein Fieberpuls!

Ich mag mich nicht umsehn, Mir graut. Zum Empfange stehn schon Breit am Torturm Die beiden Nachtwächter: Tå tåtåtåtå tå. Ich mag mich nicht umsehn. Mir graut. Mutl Ganzes Vataillon - Rehrt! Und ich schlage die Band übers Auge: Dahinein muß ich? Gin "geregeltes" Leben Soll ich von jest an führen? Lag mich mal herzählen: Fünfundstebzig Mark für "Roft und Logis," Für Zigarren fo viel, Barbier und Waschfrau so viel, Kur "Diverses", Wie fich die Deutschen auszudruden pflegen, Go und so viel. Bar ich geboren mit dem Geldgenie Des großen Rechners Moltke, Ich kame wahrhaftig Mit brei Mark achtzig jahrlich aus; Ihm wars gelungen. Mein! Und ich werfe meinen Stab Mutend ins Gras, Die ein eigenfinniger Anabe. Mein! Und eine Blutwelle, Ich fühle sie, Spult über mein Geficht. Dahinein?

Bis neun Uhr Schlaf, Die Zeitung, Der Frühschoppen: Lokalbier mit Gequatsch Ilber Politik, über den Nachbarn, Alber Ortsvorfommniffe und - ben Rachbarn. Dann bas Mittageffen, Mit den Wißen der handlungereisenden. Der Liebe enthalt ich mich (Menns möglich ift); Id werbe fett wie ein Rapaun, Das hat auch seine Borteile. Das Nachmittagsschläfchen, Der "Journalzirkel" Und ahnliche Berrlichkeiten, Deutsche Goldschnittlprif, Bå bábábábá bá: Die Regelpartie, Dann bas Abendbrot, Mit Lokalbier und Gequatich Ilber Politif, über den Radybarn, Aber Ortsvorkommnisse und - ben Machbarn. Bum Schluß die germanische Erzfreude: Der unvermeidliche, breimal heilige Stat. Und bann Die Zipfelmüte, Schlaf, Tå tåtåtåtå tå. Dahinein? Mein! Rehrt! Ganzes Vataillon — Front!

Und ich breite meine Arme aus, Und ich gehe, wie ein Selbstmörder, Der ins Meer schreitet, Aufrecht, langsam, stolz In die Wogen der Welt zurück. Lieber untergehn Im Pfuhl der Gesellschaft Oder im Pfuhl des Zigeunertreibens, Beide werden schließlich Gleich langweilig, Als bei lebendigem Leibe verfaulen Im engwarmen Neste Des wohlanständigen Philistertums. Lieber untergehn!

Aber bin ich nicht ein Mann, Den die Pflicht rettet? Jeder Mann, jedes Weib Hat eine Pflicht, Ob es der Graf von der Luremburg ist, Der "all sein Geld verjuckt-juckt" hat, Oder der ärmste Tagelöhner, Der für färglichen Nebenverdieust Nachts, wo die Sumpfohreule zieht, Hinaus muß auf die stumme Haide, Um sich Ruten zu schneiden Zum Vesenbinden. "Was ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages", Sagt Goethe, der unendliche.

Und Jeder kennt diese Forderung,
Denn jeder Tag
Hat seine Plackerei,
Hat sein Ertragenmüssen
Der Neidlinge und Nüchterlinge,
Der Sauertöpfischen und "Sittlichen",
Der Trottel und Trampel,
Der Hämischen!!! und Heimlichen,
Der Kommisseelen.
Aber dann,
Nach vollbrachter Pflicht und Plage,
Le be ich:
Kunstgenuß,

Umgang und Gespräche Mit meinesgleichen, Die frohlichste Tafelrunde, Die feligste Becherftunde, Dhne Zwang und Uhrschlag; Jagbausfluge, Geeausfluge, Ferne Lander, Bucher, von mir ausgewählt, Die erhabne Ginsamfeit Auf meinem Zimmer, Und - die Liebe. Unter der riefigen Gilberpappel, Der schon ber Berbst die Blatter schüttelt, Steh ich wieder Bartlich TêtesasTête Mit ber zierlichen, garten, feltsamen Fite, Ober fite mal wieder 3wischen Mine und Stine, Oder tolle umher Mit ber ichlaufen, feurigen Romteg Bllegaard, Ober schreibe an Abolfinchen:

Rleiner reizender Rosenkäfer, Ein armer Bauer, ein armer Schäfer Schmachtet nach dir, nach deinen Küssen Und ähnlichen süßen Pfeffernüssen. Eben tauschte für Schafe und Ninder Ein Armband er ein für artige Kinder. Ich bitte dich, laß ihn nicht länger warten, Und bestell ihn in deinen Blumengarten, Wo zwischen Aurikeln mittendrin Lacht die kleine Vierländerin. Ma, und wies so geht im "Artikel der Liebe."

Leben! Leben, reiches, großes Leben, Mimm mich wieber! Leben ift ein einziges Treppauf, Treppab, Treppab, Treppauf, Vis wir mal auf einem Absat Tot ausammenbrechen. Und immer fehn wir Die oberften Stufen, Mie bei ber Jakobsleiter. In den Wolfen verschwinden, Die Stufen der Boffnung, Die ewig von der Sonne beschienen find, Die aus ber Himmelsspalte Sie umstrahlt. Treppauf, treppab, Steigen und Miebergehn; Und endlich -Steigen? Niedergehn?

#### Frühlingsnacht.

War die Kleine zum Besuch Heut ins Dorf gegangen, Nur im leichten Umschlagtuch, Ohne Zier und Spangen.

Wenn sich Abendspate, Traum Spinnt um Feld und Garten, Sollte ich am Ulmenbaum Meinen Schatz erwarten.

Als mich dort das Sehnen packt, Geh ich hin und wieder, Knirschen Kies und Sand vertrackt Bei dem Auf und Nieder. Hör ich eine Türe gehn: Komm gesund nach Hause! Bleib ich schnell am Stamme stehn, Eine Lauschepause.

Ein Figurchen seh ich nahn, Das ich gleich erkenne. Fang ich rasch zu wandern an, Zurnt sie: Dies Gerenne!

Mach ich halt, da hat sie mich, Tut erst etwas bose: Vorsicht doch für mich und dich, Was für ein Getose!

Wie wir lachten, wie so frisch Wir nichts mehr erwogen; Und da hab ich froh den Fisch In mein Netz gezogen.

Eine Villa dann zuletzt, Todesdunkel, duster, Der als Wächter vorgesetzt Eine Riesenruster.

Und es schläft am Wiesenhang Die vergessene Sense; Ilber unsern Liebesgang Schnattern wilde Gänse.

Blutensträuße überall, Die den Busch bedecken; Fern singt eine Nachtigall Aus den Schlehdornhecken.

Wo die Siche einsam sinnt, Dort im roten Mohne, Wispert, hebt sich, stirbt der Wind In der krausen Krone.

Schauernd horchen wir hinan, Enger angeschlossen. Hockt vielleicht der Wurzelmann Im Gezweig verdrossen?

Vis ich ihre Furcht besiegt, Ihr die Angst entwunden. Als sie sich fest an mich schmiegt, Ift der Graus verschwunden.

Schenk und, heilige Frühlingsnacht, Schenk und beine Anospen; Bis der Morgenwind erwacht, Stell und Hiteposten.

Schenk uns beine ganze Pracht, Deine tausend Spenden! D du heilige Frühlingsnacht, Kannst du jemals enden?

#### Lebensjuchzer.

Maum! Naum! brich Bahnen, wilde Brust!
Ich fühl's und staune jede Nacht,
baß nicht blos Eine Sonne lacht;
bas Leben ist des Lebens Lust!
Hinein, hinein mit blinden Händen:
bu hast noch nie das Ziel gewust!
Zehntausend Sterne, aller Enden,
zehntausend Sonnen stehn und spenden
uns ihre Strahlen in die Brust!

Richard Dehmel.

Darum, nach vollbrachter Tagespflicht, Stulp ich mir meinen alten Filzhut auf,

Mit der unscheinbaren Sperberfeder dran, Steck mir einige blaue Lappen ein, Trumpf auf den Tisch, Und alle nüchternen Gewohnheitsunkenseelen Tief bedauernd Auf ich voll kommender Freude: Nu wüllt wi uns ook mal fir ameseern!

#### Frühling und Schicksal.

Das Fest ist aus. Ich bringe bich nach Hause. Wie dunkel ift ber Bimmel. Geine Sterne, Berschleiert, scheinen stumpf und flimmerlos, Mls waren fie aus Messing angelotet. Wir biegen ein in einen Kahrweg, ber Mit starren, mådztigen Ulmen eingefaßt ift. Links liegt ein weites Blachfeld ausgebreitet, Durch bas ein langer Buterzug fich qualt; Signallaternen ichwenft ein Beichenfteller. Rechts, faum erfennbar, ichlafen fleine Saufer, Von Arbeitern bewohnt. Aus schlanken Schloten Bieht fich ein trager grauer Rauch nach Often, Mohnblaue Flammen lecken aus ben Sfen. Kabrifgebaude stehen ringsherum, Aus denen Bammerschlag und Rolbenftofe Ihr hartes Pflichtgeräusch der Welt verkunden.

Friert dich? Du schmiegst dich frostelnd an mich an. Ich halte dich und fühl dein warmes Herz. Wir gehen langsam unsre Straße fort. Zuweilen beugt sie ihre Stirn zuruck, Daß die ergebungsvollen schwarzen Augen Durch Astwerk und Gezweig nach oben sehn.
Sie spricht kein Wort. Die Hand doch drängt mich schwach, Wenn ich zu stürmisch meine Liebe zeige.
So, unter Wehren und Gewähren, sind Wir endlich an der Villa angekommen.
Zwei Leonberger, rechts und links der Pforte, Haben sich hinterm Riegel aufgerichtet,
Die Vorderpfoten an die Stäbe stügend.
Sie wedeln, weil sie sicher beide wissen,
Daß ihre Herrin ungefährdet ist.
Auf morgen? Ja. Ein letzer Kuß. Allein.

Bur Ruhe jest? Um Gotteswillen: nein!
So schlendr ich in die kühle Dämmerung.
Schon läßt das Zwielicht einzelnes erkennen:
An jedem Grashalm wuchtet dicker Tau,
Auf Wiesen weilt der Nebel, und im Nebel
Mault mit geklemmtem Schwanz ein feister Schimmel,
Der sich frostmüde nach dem Stalle wünscht.
Nun treten bunte Farben aus dem Grau:
Ein rotes Tulpenbeet in einem Garten,
Das erste, zarte, helle Grün der Linden,
Des übervollen Faulbaums weiße Trauben,
Die gelbe Butterblume an den Gräben,
Und stahlblau, eisig sturt ein kleiner Teich.

Ich nehme meinen Weg den Hügel aufwarts, Und ruhe, Atem schöpfend, auf der Höhe: Tief unter mir die schwere, reiche Marsch, Unübersehbar Feld an Feld geteilt. Die Birken um mich sind voll Vogellarm. Zwei Föhrenwäldchen stehn nicht weit von mir, Wie heilige Haine, die der Opfer warten, Wo welke Liebeskränze in den Kronen,

9#

Wo langstvergessene Ruhmesfranze rascheln. In einem Diefer Fohrenwaldchen fniet Ein faum erbluhtes, schon verbluhtes Madden, Und schmiegt Die schmale Stirn bem Altarftein. Dann heben ihre dunnen Armchen fteil Ein Bronzebeden voll von Bafferrofen. Die fie der Gottin bringt. Ihr magrer Rorper, Bu ichnell emporgeschossen, edig, unschon, 3ft frumm, als hatt ihn ewige Last gedrückt Und fummerliche Nahrung fruh entfraftet. Aus ihrem Antlit ftarrt: Berratne Treue? Entsagung? Beimweh? Grauen vor bem Tag? Im andern Kohrenwaldchen fteht aufrecht Ein Rrieger, erzumschient, von beffen Belm Ein langer Roßhaarbusch entspringt; er halt In ben erhobnen Käusten eine Ruftung Von allerhöchstem fünstlerischen Wert, Die er im Rampfe seinem Keinde nahm. Und diese Ruftung weiht er feinem Berrn, Ares, bem Berrn bes Himmels und ber Erbe. Und Alles flart fich nun im blaffen Schein. Wie Marchenschlösser ragen da und bort Mus Varf und Buiden Gartenhaufer auf. Die meilenfern am Borizont bin liegen.

Der Morgen sangt die Nacht in seine Lungen, Schweigend. Da klingt von einem Friedhof her. Den nirgends meine Augen sinden können, Choralmusik: Wenn ich einmal muß scheiden. Wir ist, als stünde ich nach großer Schlacht Inmitten zwischen Leichen, zwischen Trümmern, Und eine Siegerin geht die Sonne auf. Ihr erstes Licht füllt eine Blutbuche, Durchglüht sie, heftet sich an jedes Blatt; Wie Kesselfupfer gleißt der rote Baum.

## Weihnachtslied.

Seht! der jest hier vor euch steht, Ist ein Engel aus dem Himmel, Bon den Sternen hergeweht, Ich, ins irdische Gewimmel.

Manches hab ich angeschaut, Ganz zulett die Weihnachtsbäume, Und darunter aufgebaut Tausend wachgewordne Träume.

Mit Anecht Auprecht ging ich viel Vor den schönen Christindtagen; Immer nen war unser Ziel, Seinen Auchsack half ich tragen.

Unsrer Gaben Fülle lag Fest verschlossen in Verstecken, Daß nicht vor dem Jesustag Naseweischen sie entdecken.

Ein Alein-Lottden konnt ich sehn, Mit dem Brüderchen, dem Fritzen: Suchten emsig auf den Zehn Schlüsselloch und Türenritzen.

Kinder, ward der alte Mann Vose, zeigte schon die Kute! Doch ich tat ihn in den Bann, Vis ihm wieder lieb zu Mute.

Und nun trägt vom hellen Baum Jeder seinen Schat in Händen, Und er läßt sich selbst im Traum Die Geschenke nicht entwenden. Ganz besonders diesmal fand Marchenbuch ich und Geschichten, Denn ich fam in jenes Land, Wo die Menschen alle dichten.

Bleibt ihr artig, kleine Schar, Wird Knecht Ruprecht an euch denken, Bringt euch auch im nächsten Jahr Einen Sack voll von Geschenken.

Und dann steht ihr wie im Traum. Und von neuem seht ihr wieder Kerzenglanz und Tannenbaum Und hört alte Weihnachtslieder.

#### Golgatha.

Das Land lag wie aus Glas gesponnen um mich, So rein, so klardurchsichtig war die Luft. Ich stand auf einem sanften Haidehügel In meiner Heimatinsel Schleswig-Holstein. Rings Sonne; eine weite, leere Aussicht. Die Himmelsschlüssel blühen überall, Bergismeinnicht und gelber Löwenzahn. Der Tod hat sich ins Kraut zum Schlaf gestreckt, Reumütig liegt die Sense neben ihm. Kein Pflügerruf, kein Vogel läßt sich hören, Kein Wagen ringt sich durch den dicken Sand, Die Mühle selbst hält Rast: es ist Charfreitag.

Auf meinem kleinen Verge stehn drei Kiefern, Ich schreite ab: sechs Fuß weit von einander.

An eine dieser Kiefern dann gelehnt, Sah ich hinab in all die stille Landschaft Und freute mich des wundervollen Friedens. Ein Schwarm von Eintagsfliegen nur gab Leben, Von feuchtem Ort im Wind hierher getrieben. Er hob und senkte sich vor mir wie Rauch, Glückselig in der Freude seines Daseins. Mich drückt die Frühlingsluft, ich sitze nieder.

Der Mittag kam, ich saß noch immer da. Die Sonne sticht, die Frühlingsluft wird schwerer. Ich werde mude, Traume tun sich auf:

Mus ben brei beutschen Riefern werden Pinien, Und die brei Pinien wandeln fich zu Palmen, Und seltsam andert sich um mich die Gegend: Im Westen, Diten steigen Mauern auf, Ein Tempel schimmert auf, ein Rathaus auf, Fern eine fremde, nie gefehne Stadt: Jerusalem! Die Burg Untonia, Der Schlogban von Berodes mit den Turmen, Und Josaphat, das Tal mit seinem Kidron, Gethsemane, ber Biberg, Golgatha! Bor allen Toren glangen Billen, Garten, Springbrunnen flatichen in die Marmorbeden, Und Saulenhallen ftehn: Jerufalem! Der Schmerzensweg, die via dolorosa. Und zieht ben Weg nicht eine große Schar? Grad auf mich zu? Und zieht nach Golgatha? Steh ich auf Golgatha, ber heiligen Statte?

Laut schiebt sich, stoßt sich Alles durcheinander, Barone, Priester, Staatsanwalte, Bader, Doctores: Pobel aller Stande folgt Dem blassen, zarten Mann, der vorne geht. Von bernsteingelben Haaren eingerahmt Ist sein Gesicht; und große braune Augen Schaun traurig, starr, verlassen in die Menge, Die tobend, lachend, lärmend ihn umdrängt. Und plöplich bin ich auch mit im Gewühl, Und höhne, lache mit . . .

Und ber die bernsteingelben Baare hat, Der blaffe Mann Schleppt fich mit einem Schragen Bis ihn die Rraft verläßt; er finft zusammen. Ein andrer, ftarfrer, nimmt die Laft ihm ab. Und weiter zieht ber Bug nach Golgatha. Und Alles, was uns nun entgegenkommt. Balt an: ein General, ein Barenführer. Die Durpurfanfte einer Ebelbame, Der Bauer, ber fein Ralb zu Martte treibt, Mit Staatsbepeschen ein Kurier aus Rom, Die alte Gemmelfrau von Jericho. Ein Bandwerksburich, julett ein Trupp Golbaten, Der eben von ber Feldbienftubung heimfehrt. Und Alles lacht und johlt und freischt und brüllt: "Burra, ba bringen fie ben Judenkönig" Und trollt fich weiter auf dem Weg zur Stadt. Und eine Geierschar, in Wolfenhohe. Bibt, langfam freisend, unferm Bug Geleit.

Zwei Zimmerleute fügen aus den Kiefern, Aus den drei Kiefern, meinen lieben Kiefern, Drei plumpe, rohbehaune, kurze Kreuze. Wir stürzen uns auf Jesum, packen ihn; Wir schlagen ihn mit Nägeln an die Aste. Und ein Geschrei klagt gräßlich in die Welt Hinauf, so gräßlich, wies ein Mensch ausstößt, Dem mit Gewalt ein großer rostiger Nagel Durch Hand und Fuß gehämmert wird Und Jesus senkt die bernsteingelben Haare, Daß sie sein blutiges Gesicht verdecken: "Mich dürstet!" Ein Soldat der deutschen Wache Steckt den getränkten Schwamm auf seinen Spieß Und läßt den Heiland voll Erbarmen trinken. Und Varrabas erscheint, der Gassendichter, Der wegen Straßenraubs verurteilt saß, Doch den das Bolk losbat, und grinst hinauf: "Ja, hättest du, wie unsereins, verstanden, Den Leuten Spaß zu machen, alter Freund, Du hingest nicht, ein schwerer Sack, am Holz; Rerl, dein Genie hat dich ans Kreuz gebracht!" Und Jesus senkt die bernsteingelben Haare, Daß sie sein blutiges Gesicht verdunkeln.

Ein rabenschwarz Bewolf friecht vor Die Sonne, Nur einen schmalen, grellen Lichtrand laffend, Der dem Erloser in die Augen blinkt. Ein Blick ber Liebe trifft uns, seine Qualer, Ein Schimmer, ber und anglanzt wie erstarrt, Und Jesus schreit, der Marterpfahl erbebt, Schreit: Eli, Eli, lama afabthani. Da: feht boch, feht! ba jagt, von Strafenstaub Berhüllt, jett wieder frei, jagt einer ber, In rasender Karriere jaat er her. Sein Belm fturzt ab, sein Baar fliegt lang ihm nach. Er spornt den Bengst auf unsern Blutplat gu, Er schwenkt ein weißes Tuch, er schwenkte, er schwenkte. Er fett die Zinken ein zum außersten Sprung Auf unsern Bugel, an der Rante kommt Des Kuchses wilde Mahnenwelle hoch: Der Adintant von Pontins Pilatus. Er und fein Sprer, wie getuncht von Schweiß, Brechen ausammen, und ein Mort springt horbar Aus biefem muften Angul von Mann und Gaul:

#### Begnadigt!

Stracks klettert einer das Gebälk hinan: Er hebt die bernsteingelben Haare Jesu Ihm von den Augen — er ist tot.

Auf meinem kleinen Berge stehn drei Riefern, Sie stehen noch: sechs Fuß weit von einander. An eine dieser Riefern angelehnt, Sah ich hinab in all die stille Landschaft Und freute mich des wundervollen Friedens. Ein Schwarm von Eintagsfliegen nur gab Leben, Glückselig in der Freude seines Daseins.

#### Rasse.

Das schönste Mädchen von der Welt, Echt Mecklenburger Rasse, Sitt endlich mit mir unterm Zelt Auf Destmanns Elbterrasse.

Dies flimmergrune Augenpaar, In Rotdorn und Springen: Es ist ja Frühling ganz und gar, Und alle Menschen singen.

Der dicke Jopf, dies schwarze Haar, Ich muß es wutend packen; Der Minnegottchen muntre Schar Spielt ihr um Brust und Nacken.

Und diefes Nadens herber Guß, Stolz wie bei Roniginnen!

Gleich taumel ich von Auß zu Ruß Und bin nicht mehr bei Sinnen.

Die Schellentrommel scholl so dumpf, Die Fidel schrie dazwischen; Wir machten fir uns auf den Strumpf, Uns in den Kreis zu mischen.

Und schleiften ohne Ballhandschuh, Halli, hallo, la Leben! Ein Viertelstündchen immerzu Ein einzig Drehn und Schweben!

Nun essen Spargel wir und Kalb, Hammel à la Soubise. Da schlägts vom Turme neun ein halb, Wir wandern durch die Wiese.

Wir steigen in die Eisenbahn, Die Zeit liegt an der Kette, Und bald freist Amor Guardian Um unser Flammenbette.

Und schlummert sie ermattet ein, Vom Liebespfeil getotet, Dann leid ich endlos suße Pein, Bis sich ber Morgen rotet.

Nächtliche Stille überall, Nur Flüstern und Geraune; Komm, Tag, mit deinem Hall und Schall, Blas in die Lärmposaune!

Der Sohn, den du mir, Nacht, bescherst: Aus seinen Enkeln wieder, Vielleicht am jungsten Tage erst, Wird einer Seifensteder; Vielleicht ein großer Schlachtenhelb, Der Alles wird entzünden; Vielleicht wird er der Erdenwelt Den ewigen Frieden fünden.

## Für und für.

Im ersten matten Dammer thront Der blasse, klare Morgenmond.

Den Himmel farbt ein fühles Blau, Der Wind knipst Perlen ab vom Tau.

Der Friede zittert: ungestüm Reckt sich der Tag, das Ungetüm,

Und schuttelt sich und brullt und beißt Und zeigt uns so, was leben heißt.

Die Sonne hat den Lauf vollbracht, Und Abendrote, Mitternacht.

Im ersten matten Dammer thront Der blasse, flare Morgenmond.

Und sangsam frift und frift die Zeit Und frift sich durch die Ewigkeit.

Das Ohrenspiel Abdallahs.

Durch die weite, breite Steppe Ritt ich eines Sommerabends, Ritt ich meinen Bengst Abdallah. Weil wir auf dem Heimweg waren, Schritt er aus mit raschern Hufen, Ahnt er doch den nahen Stall.

Nichts zu sehen, nichts zu hören: Keiner Grille zart Gezirpe, Keines Vogels Aufgeschrecktheit, Keines Mildes fern Gebelle. Nirgends Häuser, nirgends Menschen, Nirgends Wälder, Hügel, Täler, Einzig nur der lose Sand.

Immer nictte mit ber Stirne, Daß die schwarze Mahne wellte. Immerfort mein Bengst Abdallah, Immer fort und immer weiter. In Bewegung immerwährend Waren auch die schlanken Dhren, Alle beide bald nach vorne, Alle beide bald nach ruchwarts. Nun das rechte fpit nach vorne Und das linke spit nach ruchwarts, Mun bas linke spit nach vorne Und das rechte spit nach rudwärts, Unaufhörlich. Was, zum Rucuck, Bort benn doch mein Bengst Abdallah? Reiner stort ja unfre Stille, Mirgend Szene und Gefahr.

Dacht ich mir: Was meinen Ohren, Trot ber grenzenlosen Ruhe, Trot des Friedens, bleibt verloren, Das erhorcht mein Hengst Abdallah. Aber was erhorcht mein Hengst? Hört er wilde Reiter nahen, Die auf meine Spur gesandt sind? Hört er ihre Sabel rasseln, Hört er ihre Sattel knarren, Viele, viele Meilen fern?

Dber einen muben Wandrer, Der am Buftensaum verschmachtet Und zu Gott die letten Seufzer Sterbend in den Himmel schickt?

Ober, wo die Steppe endet, Sigen unter Palmenfronen Zwei Verliebte, sehr verliebte, Und er hört die heißen Kusse, Und er hört die heißen Schwüre, Immer heißern Schwur und Kuß?

Hört er ferne Klageklånge? Hört er Hochzeitslieder klingen? Hört er Alles, was auf Erden Jubelt, betet, flucht und schluchzt?

Hort er gar die Sterne summen, Gottes Engel jubilieren, Hort die ganze Weltmusik?

#### Der Morder.

Jasmin und Rosen schicken mit Macht Weihrauchwolken durch die Sommernacht. Plöplich auf dem Hügel im Gebüsch ein Lärm, Ein einziger Schrei gellt: Hermann . . . Herm . . . Und heraus sturzt vom kahlen Hügel zum Tann Mit ausgebreiteten Urmen ein Mann. Wie still liegt das Land.

In der Nechten ein Messer, das perlt noch rot, Damit stach er dort oben sein Mådchen tot. Die Augen graß offen, von Lachen gepackt, Die Brust im zerrissenen Hemde nackt, So läuft er, erreicht den Wald, den Weg, Und verschwindet über den Brückensteg. Wie still liegt das Land.

Jasmin und Rosen schicken mit Macht Weihrauchwolken durch die Sommernacht. Der Vollmond glißert auf Turm und Teich, Zieht ruhig weiter durchs Himmelreich. Der Halm steht auf, wo der Morder lief, Und das Blut oben schreibt einen Liebesbrief. Wie still liegt das Land.

Es hatte niemand etwas einzuwenden.

Bekanntmachung: "Der Friedhof wird enteignet Wer Einspruch will, der moge" u. s. w. "Es hatte niemand etwas einzuwenden", Stand nach beendetem Termin im Amtsblatt.

Und ohne Glossen: Das war zu verstehn: Schon ein Jahrhundert nahm der alte Kirchhof Zu neuem Fraße keine Leichen mehr. So ging die große Buddelei denn los. Sie wollten, sehr vernünftig, einen Park Mit Anlagen und Banken aus ihm machen.

Da sitzen tags die Bonnen und die Ammen, Berkommne, schlafbedürftige Betrunkne, Und mitten drinnen jauchzt die Kinderwelt. Nachts, ganz besonders wenn der Mond versagt, Dient er den Liebenden als Stelldichein.

Die Kreuze sinken und die Gitter stürzen, Mit Brecheisen wird Stein nach Stein gehoben, Daß sich das Grabgewürm entsetzt verkriecht. Manch "Ruhe sanft" wird unsanft aufgeweckt. Die Spaten wühlen, und die Karren holen Und bringen Sand: Es ist ein wüster Krieg, Ein Kampsstoß gegen Ewigkeit und Tod. Der Tod, nun, der sieht sehr gelassen zu; Er steht von fern und schmaucht sein kurzes Pfeischen Und grinst, speit aus, und wandert lachend weiter.

Die Grüfte und die Gruben liegen offen, Und Sarg auf Sarg erblickt das Tageslicht. Die Deckel springen mit Gepolter auf, Daß plößlich Schädel und Gebein erscheinen: Da liegt ein buntes, ein verblichnes Vand, Ein frommes Vuch, ein Ring, ein Amulett, Bei einer Kinderleiche noch die Puppe — Die Puppe ist noch völlig unverändert — Von Mutterhand beim letzten Lebewohl Dem Liebling tren ans tote Herz gedrückt. Bei einem Offizier liegt Stern und Schärpe; Und, sonderbar, ein ganz fleischloser Kopf Liegt wie poliert auf einem türkischen Polster, Drauf steht mit fridericianischer Kundschrift: "Dies Kissen stickte mir Elisabeth."

Bergessen Alles, Tand und Band und Menschen, Was einst gelebt im warmen Sonnenschein,

Was einst gelacht, geweint, gespielt, geflucht. Vergessen. Keiner, selbst ein Erbe nicht, Der liebevoll des Knochenmarkts hier dächte. "Es hatte niemand etwas einzuwenden."

#### Das Stift.

Nach einer wohldurchruhten Nacht. Go um Glod fieben morgens, Glod acht, Bing ich, es war im herrlichften Mai, Un einem freundlichen Spittel vorbei. War vordem gewesen wohl eine Raserne, Das Aichamt, ein Aloster, eine Taverne; Dann hat es die Stadt mit Stumpf und Stiel Umkalfatert zu einem Uspl Kur alte verarmte, gebrechliche Frauen. Much weißköpfige Manner find bort zu ichauen. Und an diesem Frühlingstage Siten sie alle am Kensterschlage. Im Parterre beleuchtet der Sonnenschimmer Die grauen Baare ber Frauenzimmer. Und alle trinfen ihren Raffee, Behaglich, ohne Gorg und Weh. Die Untertasse in ber Band, Pusten sie über des Schälchens Rand. Einige lefen die Postille, Die Bibel, fast alle mit der Brille: Undre, schon fertig mit dem Trunk, Boden zusammen im Zungenschwung. War das ein Bild, so voller Frieden; Ronnt iche doch auch so haben hienieden.

Im ersten Stock sitt im milben Licht An jedem Fenster ein Mannegesicht,

. III,10

Mit Runzeln und Krakeln auf Stirn und Backen, In gebeugter Haltung, mit krummem Nacken. Die haben schon ihr Frühstück geschluckt, Und stöbern über die Zeitung gebuckt; Andre smöken ehr Piep Tobak Und sind emsig im ersten Schnack. Auch sie sind ein Vild so voller Frieden, Könnt ichs doch auch so haben hienieden:

Alle Wetter find verzogen, Alle Wünsche sind verflogen. Jeder Ehraeiz, jeder Wille Ift versunken in die Stille. Nur ein Lächeln noch, ein kallen Unfer lettes Erdenwallen. Ferne brauft und grauft die Welt, Wir find ficher hier bestellt, Reine Woge fommt mehr her, Unfern tief im großen Meer, Wo wir schlummern, wo wir ruhen, Brauchen faum mehr noch ber Truhen, Die und in die Graber bringen, Boren schon die Engel singen, Unser Herrgott halt und warm, Schlafen långst in seinem Urm.

### Die Genevernige.

In einen Krämerladen, Es mochte täglich sein, Trat lächelnd, wie aus Gnaden, Ein sittsam Fräulein ein. Und fauft sich Wacholderbeeren, Hat weiter fein Begehren Als diesen Wunsch allein.

Die andern Kunden staunten, Und fragten hin und her; Und wie sie rieten, raunten, Das Rätsel wurde schwer. Das Fräulein schien wie ein Engel, Fehlt nur der Lilienstengel An Gottes Unschuldswehr.

Als einmal voll die Diele, Erat wieder sie herein, Und handelt sich am Ziele Die schwarzen Beeren ein. Da fangen sie an zu lachen Und ihre Glossen zu machen: Seht nur den Heiligenschein.

Und stumm zieht sie von dannen, Und wird nicht blaß, noch rot, Doch ihre Trånen rannen, Als wärs in Angst und Not. Und sie wendet sich mit Beben: Mir kauft ich das ewige Leben, Ihr aber kauft euch den Tod.

Dann geht sie durche Gedränge, Durch Gassen fort zum Fluß, Begleitet von der Menge, Die folgt ihr, weil sie muß, Und sieht im Strom sie versinken, Und unterm Sternenblinken Ufert ein Wellenkuß.

# Mitten im Feld stehende einsame alte Eiche.

Septembermittag. Sommerheiß. Tiefstille überspinnt die Koppeln. Des mächtigen Baumes Schattenkreis Liegt schwarz, ein Fleck, auf weißen Stoppeln.

Der Schnitter bringt ben muden Leib Der Eiche fühlen Dammerungen. Vom Dorfe brachte ihm sein Weib Das Mittagessen und den Jungen.

Bom Bater sieht der Baum den Sohn, Und Glied auf Glied, die Kette schmieden Und hört, wie lange Jahre schon, Der Sense immer gleichen Frieden.

# An Hans Thoma.

Mie lange hast Du warten mussen: Die altbekannte deutsche Zeit. Nun ist Dein Gloria erklungen Und klingt bis in die Ewigkeit.

Nie hat Dich Ungeduld gefoltert, Du maltest fort in guter Ruh; Jetzt endlich hat Dein Volk begriffen, Wer Du ihm bist, und jauchzt Dir zu.

Wer Du ihm bist? Sein deutscher Maler. Die Liebe hat sich Dir gesellt, Und dankbar beugen wir die Kniee Vor Dir, Du stiller, treuer Held.

#### Die Königin.

Mein flinkes Patchen führt ich an der Hand In einem schmetterlingdurchspielten Park, Wo sich vom Rokoko noch Spuren zeigten. Im alten Garten, mit geschlossenen Augen, Denn alle Fenster hatten ihre Läden Wie Lider zugemacht, lag blaß ein Schloß; Die gelbe Malvenfarbe war vergilbt.

Im Schlosse wohnte einst die Konigin, Die einsame, verharmte Konigin.

Rein Wensch war rings zu sehn; nur einmal ging Ein Invalide, Wächter dieser Wege, Vorbei, versunken in Erinnerungen, Mit vielen Altersfalten im Gesicht. Auf seiner Unisorm erfunkelte Die bunte Reihe seiner Ehrenzeichen, Von Schlachten und von treuem Mannesdienst Die Zeugenschar, von langen Friedensjahren. So stelzte stolz und stumm der Krongardist An uns vorüber und verschwand im Grünen.

Nun setzten wir, mein Patenkind und ich, Und auf die Bank dem Schlosse gegenüber; Und ich erzählte meiner kleinen Detta Von jener schönen, guten Königin, Die hier gewohnt und still gewandelt hatte.

Dann schlief, an mich gelehnt, der Wildfang ein, Ermüdet von der Hiße und vom Horchen. Kaum daß ein Windhauch, wie ein Geistergruß, Zuweilen durch die hohen Ulmen seufzte; Sonst Alles ruhig, wie in ruhiger Nacht. Mit ganz erglühten Bäckhen schlief mein Patchen; Ich sah sie sinnend von der Seite an Und rückte mich und rührte mich nicht weg, Um den gesunden Schlummer nicht zu stören.

Go eine Weile. Plotlich fam bas leben: Um Erdgeschof vorüber ging ein Madchen, Ein Tagelohnerfind von vierzehn Jahren, Armlich gefleidet, barfuß und verharmt. Das Schloß betrachtend, trug sie einen Rorb, Bielleicht das Effen fur den lieben Bater. Sie glaubte fich allein: Borfichtig stellte Sie ihren Rorb auf eine Kliesenschwelle, Dann hob fie auf die Behen fich und schaute Mit Unftrengung burch eine Labenrite Voll Meugier in das Innre der Gemacher. In diesem Augenblick erwachte halb Mein Patchen, fah mich an, noch voller Schlaf, Sah bann bas Madden an, erwachte gang Und fprach entzuckt, mit immer größern Augen Sprach bochst entzückt: Da ist bie Ronigin!

# Ach, jung ...

War ber schönste Sommermorgen, War der Wald so grün und jung. Unsre Herzen, ohne Sorgen, Hatten frischen, frohen Schwung.

Brombeerstrauch und wilde Russe Hatten sicher und umlaubt, Denn es waren unfre Kusse Gott sei Dank! noch nicht erlaubt. Eichkatz sprang von Ust zu Asten, Doch im Wandern hielt es Ruh, Sah den beiden Sommergasten, Ganz erstaunt uns beiden zu.

Weiter, und die Blätter schwangen, Floh der kleine Bagabund. Ihren Prinzen hielt gefangen Die Prinzeß von Trapezunt.

#### Beim Erwachen.

Des Morgens, statt Frohblick und Frieden, Schau ich mich um: Wo steht der Feind? Was ist mir heut für Qual beschieden, Wer hat sich gegen mich vereint? Den Panzer her und Art und Schwert, Mit Schild und Schienen gut bewehrt, So reit ich in die Schranken.

Ist das ein Strauß, ist das ein Streiten: Der Wolf kam rings von Berg und Tal, Raum kann ich meinen Atem weiten, Kaum lüft ich meinen Helm einmal. Gelingt der Sieg, wird eine Hand, Wird abends eine kleine Hand Die heiße Stirn mir kühlen.

Das nenn ich mir ein herrlich Leben, Es ist der Kampf mein Losungswort; Hohn rief ich, mußt in Ach und Sben Hindammern ich im Palmenport. In Höllenlarm und Großalarm Wird mir allein die Seele warm, Bis mich der Tenfel frühstückt.

#### Das Lotterielos.

Un fedem Ziehungstag fah ein Beamter, Der bort die Aufsicht mit zu fuhren hatte, Ein armes, greises Mutterchen am Plat. Das fiel ihm endlich auf. Und freundlich fragt er: "Babt ihr benn nie gewonnen, liebe Frau? Seit Jahren feh ich euch bei jeder Ziehung Im großen Saale hier geduldig marten." Mein, niemals hab ich mas gewonnen, Berr. "Ja, bitt ich euch, habt ihr dasselbe Los Jahrand jahrein? So nehmt doch mal ein andred. Bielleicht fommt bann bas Gluck zu euch geflogen." Ein Los, Berr, nein, bas hab ich nie gehabt. "Dann aber konnt ihr boch auch nichts gewinnen." Da schaut mit schrägem Köpfchen ihm die Alte Treubergia ind Geficht und lachelt glaubig Und spricht: Bei Gott ist boch tein Ding unmöglich.

# Das alte Steinkreuz am Neuen Markt.

BerlinsColln war die Stadt genannt Und tat viel Larm verbreiten, Da lebte mal ein Musikant, In sagenhaften Zeiten. Der rührte so sein Saitenspiel, Daß Alles auf die Kniee fiel Bor lauter Seligkeiten. Doch leider hat der Musikant Zu viel Vourgogne genossen; Das schuf ihm manchen Höllenbrand, Warf ihn in manche Gossen. Ein greulich Laster trat hinzu: Er lästert Gott und Himmelbruh Mit seinen Teufelsglossen.

Einst, als die Welt ihm schwankend schien, Er war halt stark im Trane, Stieg er den Turm von Sankt Marien Hinauf im Soffelwahne.

Und auf der Plattform oben, quiek, Geigt er die weltlichste Musik Dem guten Kirchenhahne.

Ach, das war wahrlich kein Choral, Das waren Tanz und Weisen, Und üppige Lieder, die dem Baal Gefallen und ihn preisen.

Und schaudernd hort der Kikeriki Die grauenhafte Blasphemie Und mochte stracks verreisen.

Die Bürger unten bleiben stehn Und traun kaum ihren Ohren, Begreifen nicht, wie konnts geschehn, Und murren und rumoren.

Und jeder sieht schon, daß er fällt, Sich Schädel und Genick zerschellt, Und halt ihn für verloren.

Gottvater hat es auch gehört, Und denkt: Mein Musikante, Du bist zwar sehr vom Wein betört Und torkelst an der Kante, Du bist ein liederliches Bieh, Doch bist und bleibst du ein Genie, Das ist das Amusante.

Drum gonn ich eine Lehre dir; Du wirst sie, hoff ich, nuten! Das zweite Mal, mein Herr Plasser, Darfst du nicht wieder truten! Nun paß mal auf: Jetzt sag ich eins Und zwei und drei, und nochmal eins, Dann wird der Sand dich puten.

Und PurzelsPurzelsPurzelbaum, Kopf, Arm, Bein, ohne Pause, Wie Ikaros, durch Wind und Raum, Gehts abwarts mit Gesause.

Und schwapp, da liegt der Fiedelhans, Ist nüchtern wie ne Stoppelgans, Steht auf und — geht nach Hause.

Das Volk schreit: Ein Miraculum! Und tut den Plat anstieren, Und dreht sich rechts und links herum Und kann es nicht kapieren.

Und stiftet, während Domgeläuts, Da wo er fiel, ein steinern Kreuz, Den Teufel zu verieren.

Der Musikant hat niemals nie Den Weinkrug mehr gehoben, Probierte täglich sein Genie, Um Gott den Herrn zu loben. Oh er zuweilen doch einmal

Ob er zuweilen doch einmal, Wer kann das wissen, den Pokal Ansette? Nur zum proben?

### Mutterglück.

Heut im Vorübergehen,
Im Stadtgedräng und Gewirr,
Auf einer Promenade,
Sah ich ein Prachtgeschirr.
Auf Gummirädern rollte
Die Equipage weich,
Lakai und Kutscher thronten
Einem ehernen Vilde gleich.

Die Morgensonne schien blendend Im losen Sommerwind; Im offnen Wagen saßen Die Mutter und ihr Kind. Die Mutter bog sich selig Zu ihrem Liebling vor, Das lockenlustige Mådel Streckte lachend die Armchen empor.

Am selben Tage ging ich Weit draußen vor der Stadt, Vom Menschengewimmel genesen, Ich war der Unruh sats. Da kam mir zwischen den Gärten Ein Wägelchen in Schau, Eine rollende Kinderkarre Vor einer Arbeiterfrau.

Die Sonne flimmerte schläfrig Im linden Abendwind; Die Mutter schob die Karre, Den Kutscher spielte das Kind. Die Mutter bog sich selig Zu ihrem Liebling vor, Das lockenlustige Mäbel Streckte lachend die Armchen empor.

## Das taubstumme Rind.

Von dichter Kinderschar umgeben, Pausbäckig alle und gesund, Schien wolfenlos der Mutter Leben, Und Alles stand auf ficherm Grund.

Mur eins von all den Glücksgewinnen, Ein Madelchen im lustigen Schwarm, War taubstumm und von bloden Sinnen, Lag taglich fast dem Tod im Arm.

Verdreifacht halt der Liebe Posten Vor ihrem Stübchen seine Wacht, Und keine Mühe, keine Kosten Erschüttern seine Beldenmacht.

Und weiter atmet, lebt die Kranke, Mun ist sie dreizehn Jahre schon, Doch immer bleibt dieselbe Schranke, Bersagt ist ihr der Menschenton.

Der Mutter heißeste der Bitten, Der Bunsche heißester ist nur, Bevor ihr Liebling ausgelitten, Eh abgelaufen ihre Uhr:

Daß sie ein einzig Mal nur sage, Ein einzig Mal das eine Wort "Mutter" — und wegfegt alle Klage, Und alle Trübsal war verdorrt. Das Madchen starb. Mit reinem Herzen Sank oben sie an Gottes Brust. Die Mutter blieb im Land der Schmerzen Und gab sich schwer in den Verlust.

Dann starb auch sie nach vielen Jahren, Nach Plag und Arbeit, wies so geht; Wir alle mussens ja erfahren, Wie scharf der Wind auf Erden weht.

Als sie nun schritt auf Himmelswegen, Bei Gottes Thron am heiligen Ort, Trat ihr das Tochterchen entgegen, Und — "Mutter" jauchzt ihr erstes Wort.

### Wiegenlied.

Vor der Ture schläft der Baum, Durch den Garten zieht ein Traum. Langsam schwimmt der Mondeskahn, Und im Schlafe kräht der Hahn. Schlaf, mein Wölschen, schlaf.

Schlaf, mein Wulff. In später Stund Kuss ich beinen roten Mund. Streck bein kleines bickes Bein, Steht noch nicht auf Weg und Stein. Schlaf, mein Wölfchen, schlaf.

Schlaf, mein Wulff. Es kommt die Zeit, Regen rinnt, es stürmt und schneit. Lebst in atemloser Hast, Battest gerne Schlaf und Rast.
Schlaf, mein Wolfchen, schlaf.

Bor der Ture schläft der Baum, Durch den Garten zieht ein Traum. Langsam schwimmt der Mondeskahn, Und im Schlafe kräht der Hahn. Schlaf, mein Wölfchen, schlaf.

Du sast ni vun min sote Swester laten.
(Du sollst nicht von meiner sußen Schwester lassen.)

Hat Jeder schlimme Tage nicht, wo und In allen Menschen, denen wir begegnen, Ein Feind androht? Hat Jeder Tage nicht, Daß wir ingrimmig jedes Auge mustern: Was fragst du mich und was erfrechst du dich? Willst du das bischen Glück mir kalt entreißen, Das meine Brust als Heiligtum verwahrt? Willst du mit deinem knöchernen Verstand Den letzten holden Frühlingstrug mir stehlen, Der heimlich mir, versteckt, im Herzen lacht?

In solcher Stimmung ging ich durch die Stadt, Durch all das Hasten, all das große Drängen. Und in Gedanken sah ich, wie die Fäuste, Faust gegen Faust, sich fürchterlich erhoben: Des Lebens Iwang: daß wir zu kämpfen haben, Für sich allein ein seder, ganz allein, Ilm die uns allen angeborne Sehnsucht Nach Luft und Licht, nach Wohlgefühl zu stillen, Das unausrottbar in uns allen tiert.

Und eines andern Wunsches Tur sprang auf, Ein Wunsch nach Liebe und nach Zärtlichkeit, Der Wunsch, mit andern Menschen mich zu freuen. Und so nahm dieser plöplich mich gefangen, Daß angestrengt nach allen Seiten hin Mein Blick im Straßenchaos Umschau hielt.

Ich kam an einem Torweg grad vorüber, Und während ich vorbei der Durchfahrt ging, Sah ich im Fluge, kaum vier Schritte warens, In diesem Eingang drei Personen stehn: Ein hübsches Mädchen, einen Mann, ein Kind, Und von dem Kinde hörte ich die Worte: Du sast ni vun min sote Swester loaten.

Der Mann schien jung, fünf= sechsundzwanzig Jahre, Er stand mit finstrer Stirn und abgewandt, In seiner ganzen Haltung sprach sich aus: "Jest mag ich dich nicht mehr, geh deiner Wege." Das Mädchen zerrte zitternd an der Schürze Und weinte still, mit tief gesenktem Kinn. Das Kind, das Schwesterchen der armen Dirne, Zupft schüchtern an des Mannes Kock und bittet: Du sast ni vun min sote Swester loaten.

Vier Schritte warens nur, und ein Roman Fand hier vor mir den Schluß in vier Sekunden. Und wie mit Sturm kam mir der heiße Wunsch, Das, was ich liebe, niemals zu verlassen. Ja, ist das möglich auch? Spielt jeder Tag Nicht Ball mit und? Kann jede Stunde nicht Uns höhnisch an entfernte Küsten werfen, Daß wir mit ganzer Kraft vergessen müssen, Was einst uns über alles wert gewesen?

Ich sah des Mannes wilden Drang und Trop: Wer hindert mich, das Leben zu genießen, Es auszuleben bis zum leten Rest! Und immer hör ich doch das schene Stimmchen: Du sast ni vun min sote Swester loaten.

### Der Fremde.

Ein winzig Dörfchen lag am Strand Und lag da ganz verborgen, Das hatte wenig Geldkurant Und hatte wenig Sorgen.
Die Fischer fuhren auf die See, Und das war all ihr A=B=E, Womit sie sich begnügten.

Ein Fremder kam dort selten hin, Es lag zu abgelegen; Fiels dennoch einem in den Sinn, War bald auf andern Wegen. So lebten sie für sich allein, In keinem Streit um Mein und Dein, Und brauchten keine Gaste.

Da, eines Tages, wunderbar, Beim schönsten Sommerwetter, Erschien in ihrer Brüderschar Ein sonderbarer Better: Er trug sich schick und elegant, Trug Lack und Handschuh und Brillant, Kam wohl von einem Schlosse.

Der sucht sich nun die Herberg gleich, Die einzige im Ortchen, Und lächelt fein und lächelt weich Und spricht kein Sterbenswörtchen. Doch dann bestellt er Fleisch und Fisch, Befiehlt das Beste, geht zu Tisch, Und läßt sichs trefflich munden.

Und dann: er ladet jeden ein, Wer in ber Kneipe brinnen,

Und hurtig fangen Bier und Wein In Strömen an zu rinnen. Und dann: er ladet, bittet bald Das ganze Dörfchen, Jung und Alt, Mit ihm zu jubilieren.

Er schüttet Gold im Übermaß, Scheint garnicht aufzuhören; Das macht den biedern Fischern Spaß, Es wird sie noch betören. Im Wirtshaus ist schon lang kein Plat, Der Zaun davor ist für die Kat, Umklammert kaum die Menge.

Ihr Freunde, ruft der Fremde nun, Hört mal, was ich euch sage: Das Leben ist kein Zärtlichtun, Ist Rummer nur und Plage. Drum wollen wirs genießen heut, Bringt Blumen her, seid lustig, Leut, Wir wolln uns alle schmücken!

Da brachten sie viel Blumen an, War das ein wildes Laufen, Levkoien, Lilien, Tulipan, Und Rosen, ganze Haufen. Zu lichten Kränzen ward der Glanz, Und jeder stülpte sich den Kranz Auf seinen dicken Schädel.

Und nun Musik! Der Fremde rief: Holt mir die Musikanten! Und gings auch schon ein wenig schief, Die guten Fischer rannten.

g. III,11

Da kam Hans Hansen mit Trara, Klaus Wittfoth mit Harmonika, Marks Mewes mit dem Brummbaß.

Der Fremde rief: Hier ists zu schwül, Seid an den Strand geladen! Begleitet mich mit Tanz und Spiel Wie einen Rameraden!

Da zog mit Pauken, Sang und Krug Der seltsame Bachantenzug Mit ihm and Meergestade.

Boran der Fremde, ganz allein, Tat wie ein Priester tanzen; Die Musik stampfte hinterdrein In grellen Dissonanzen.

Dann kam, toll, selig, kunterbunt, Das ganze Dorfchen, Kat und Hund, Zuletzt der lange Hinnerk.

Der Fremde ist mit seinem Kranz Dann in die See gesprungen, Und schwimmt und schwimmt im Wogenglanz, Bis ihn der Glanz verschlungen. Woher der Wind ihn blies und stieß, Und wer er war, und wie er hieß, Erzählt kein Aktenbundel.

#### Vor einem Bilde.

Den großen Park durchglüht die Julisonne, Und still ists so: Die Schlangen hör ich atmen, Die, schlafend, sich die Schuppen brennen lassen. Sag bu, vor dem ich jett im Saal allein In dieser schwulen, heißen Stunde ftehe: Du warst mein Ahn. Bab ich von beinem Ginn? Von dir durch Kind und Rindesfind herab Tropft mir dein Blut; durch Rind und Rindeskind Ists fortgesidert bis in meine Adern. Ei, welch ein großer Berr und Keldmarichall Schaut wurdevoll-hochmutig auf mich nieder: Im Panzer, wie die Zeit es damals liebte, Wenn auch der samtne Rock, die Escarpins Des Gisenfleides Stacheln langit verdranaten. Die machtige Perude, wohlgefrauselt, Fallt auf Die Schulterschienen, ah, pompos! Links steht der goldne Belm, mit reichen Federn, Auf kleinem Marmortisch. Die Rechte zeigt, Den Marschallstab umfassend, in die Ebne. Im Bintergrunde führt der Mohr ben Scheden.

Gewaltiger, nun bitt ich, steh mir Rebe: Buvorderst mocht ich wiffen, was von dir, Bon beinem Geifte mir, von beinem Bergen Ins Blut gegangen ift; was ich von bir In meinem ganzen Wesen in mir habe. Den Hochmut? Die grandiose Burdigfeit? Das unbeschränfte, reiche Gelbstbewußtsein? Den unfehlbaren Eigendunkel? Die? Ich fuhle nichts bavon, bu fannst mirs glauben. Doch da entbeck ich einen leisen Zug Um deine Mundwinkel, der mir vertraut ift. Bas? Weltverachtung? Dber zeigt er nur, Dag du die Menschen fanntest, ihre Schliche, Mit benen wir, wir armften, und betrugen, Um halbwegs nur im Leben zu bestehn? Ja, nun erfenn ich: Diefer leise Bug, Der faum ein Lacheln unterbruden fann,

163

Das ist Humor, der war zu eigen dir. Bielleicht, daß mir, der Himmel sei gepriesen, Davon ein wenig in den Augen kißelt. Das also hått ich denn von dir, Seigneur. Und wer Humor hat, darf dem Schicksal danken; Er bringt ihn über manche Stunde weg, Die unerträglich sonst zu leben wäre.

Run mocht ich wissen, wer von beinen Uhnen Dir das gegeben, was du mitgeführt haft: Bon dem die Burde, und von dem die Prunfsucht, Bon dem die Tapferfeit und die Berschwendung? Ja, was für Fragen mocht ich noch bir stellen. Rielleicht ftammft bu von Bermann, bem Cheruster, Rielleicht von einem Bettler, ber fo arm, Daß er nicht mußte, ob er morgen Brot, Db er ein Widderfell jum Schlafen habe. Bielleicht von einem Rauber, ber fein Gut Durch Mord und Totschlag tuchtig sich erworben, Und deffen Sohn, ein braver Bausvater, Sich seinen Reichtum mehrte burch Berftand? Dall die Fragen, mir wird wunderlich Dabei zu Mute. Aber bas ift ficher: Bon unsern Bordern, mir wie bir, Feldmarichall, Stedt Blut in bir und mir. Bochft amufant: Wem ich mein eigen Berg und meine Ginne Und alle meine vielen schlimmen Triebe Und meine wenigen guten wohl verdanke Bon all den Batern, die vor mir auf Erden Bis in die hochste Vorzeit fich 'rumtrieben? Du schweigst. Ich schweige auch. Denn nichts zu wiffen Ift unser aller Erbanteil hienieden.

Den großen Park durchglüht die Julisonne, Und still ists so: Die Schlangen hor ich atmen, Die, schlafend, sich die Schuppen brennen lassen.

#### Ein Junitag.

König Erich der Vierzehnte von Schweden. Idran Peerson, sein Großkanzler. Miels Sture.

#### Der Ronig:

Vierundereißig Jahre alt. Er hat ftrohgelbe Haare, wie seine dalekarlissichen Bauern, und kohlschwarze Augen. Seine Augen flackern beständig hin und her. Hatt er sie starr auf einen Punkt gerichtet, fluchtet seine Umsgebung vor ihm: es steht dann ein beftiger Ausbruch seines Wahnsinns bevor. Er ift mit einem hellblauen Samtwams bekleidet. Am Gurtel hangt im Gehenk ein Dolch von unerhörter Pracht, in goldner Scheibe.

Der aufrecht stebende Konig stutt ben Ellbogen bes rechten Arms auf bie runde Marmorplatte eines hoben, fleinen Tisches. Die Stirn liegt in seiner rechten Sand. Der linke Daumen stedt im Gurtel, biesen burch bas Gewicht der linken hand ein wenig berunterziehend. Der Dolch zittert in kaum merklichen Schwingungen. Und wenn ber Konig auch still wie ein Baum steht, ber Dolch zittert boch noch: burch die Blutwellen getrieben.

Aus dem Garten flingen durch die geoffneten Fenster des Saales (sie ftoßen fast bis auf den Erdboden nieder) Lachen und lustige Kinderstimmen; aus der Ferne bringt der Wind zuweilen abgebrochene Tone von finnischen Reitermärschen. Der Lieblingsbund des Konigs, ein schottischer Schäferhund, liegt hinter ihm. Werden draußen das Lachen und die Kinderstimmen lauter, eilt der Hund an eins der offenen Fenster, legt die Pfoten aufs Brett, winselt vor Freude und Ungeduld, und wedelt. Dann läuft er wieder zum König zurud.

#### Joran Peerfon:

Reununddreißig Jahre alt. Somachtige, garte Gestalt. Gebr klug, neibisch, tudisch, verschlagen. Hat große Gewalt über ben Konig. Ift wegen irgend einer Schenn mutend eifersuchtig auf Riels Sture.

#### Miels Sture:

Zweiundzwanzig Jahre alt. Frisch, lustig, offen, treu, leichtsinnig, verschwenderisch.

#### Idran Peerson

(ift mit bem Ronig allein im Saal, halt ihm Bortrag):

Du weißt, die Stures maren Ronige;

Und eher schlägt bein Berg nicht ruhig wieder, Als bis dir Niels tot vor den Fugen liegt.

#### Der Konig

(querft langfam, finfter fprechenb):

Geh weg! Ich tauch die Feder niemals ein, Das Todesurteil Nielsens zu befehlen. Muß immer denn der Blutweg weiter gehn? Wie viele schlafen schon auf meinen Wink: Es schlafen Svante Sture, Jacob Bagge, Elaus Erichsön, Steen Banner, Ivar Wrangel Und ungezählter Anhang dieser Edeln. Sie kommen oft an meinem Bett vorbei, In langem Zug, mit ihrem Kopf in Händen; Und hinter ihnen, lautlos, geht der Henker Mit seinem Beil, von dem die roten Tropfen Auf Diele, Estrich flammend niederzischen. Noch diese Nacht...ein grauenvoller Traum...

(In voriger Stellung. Der Dold, ber heftig bin und ber geschautelt hat, schwingt wieder langsamer):

Mag sein. Ich geb dir recht, sie trachten alle Nach meinem Sturz. Johann, mein Bruder selbst . . .

(Schnell, hastig, sich überstürzend im Sprechen. In ber alten Stellung): Jörn! Bring mir bald Bescheid, daß Johann tot ist: Bald, hörst du, bald! ich sags . . .

(gangsam, ber Dolch schwingt wieber fanft):

Mein, er soll leben. Genug der Leichen. Und Niels Sture — niemals!

(Bamisch):

Was zwischen dir und Niels passiert ist, Idrn, Ich weiß es nicht. Doch das weiß ich bestimmt: Du haßt ihn, Jörn. He? Rat ich richtig, Jörn? Vielleicht sahst du einmal durch Blatt und Ranken, Wie in der Laube Niels dein Mädchen küßte. Und statt ihn, wie ein Tiger, zu erwürgen, Schlichst du beiseite, deine Rache sparend. He, Jörn, du bist kein Heißsporn. Wie? Na ja.

#### Idran Peerson

(bleich, in großer Erregung, die er schnell bemeistert): Fur meinen König will ich nur das Beste, Und nie im Leben hab ich dich getäuscht.

(Nach einer kleinen Pause. Unschuldig): Ich muß dir Mielsens bose Plane kunden: Du sandtest ihn nach Frankreich, und von dort Ist er zurückgekehrt. Doch auf dem Heimweg Verweilte er in Stralsund, und verband Sich heimlich mit der Liga deiner Feinde: Dein Reich zu stürzen und dich aufzuheben — Du weißt, die Stures waren Könige.

#### Der König

(seine Stellung am Tischohen behaltent. Der Dolch tangt wie ein Boot auf furmischer See):

Im Jahzorn stieß ich sieben schon zu Boden; Und wenn du eben nicht der achte wurdest . . .

(Er nimmt ben Arm vom Tischen und tritt mitten in ben Saal. Sehr fcnell):

Schweig, Hund, von Miels . . .

Die Stimmen im Schlofigarten verstummen plottlich. Joran Peerson, ber an einem der Fenster steht, sieht hinten in einer Allee Niels Sture leichten, tanzelnden Schrittes herankommen; die Kammerherren und Offiziere verbeugen sich tief. Niels Sture dankt mit der Hand und grußt mit lachendem Munte nach allen Seiten. Zwei Prinzefichen, funf und feche Jahre alt, bangen fich an feine Banbe.

Idran Peerson:

Mein König, nun, so lichte beinen Dolch. Ich oder er, es soll sich rasch entscheiden. Als gestern Abend nach Upsala Niels —

Der Ronig:

Miels hier?

Idran Peerfon:

Er kam schon um die Mittagsstunde. Und ich verfolgte ihn auf seinen Wegen.

(Miele Sture ift einen Augenblick mit Sofleuten fteben geblieben. Joran fieht es vom Fenfier aus. Bogernd):

Die Frühlingsnacht, die nebelweich seit gestern Weit über unser schönes Land sich behnte, (Riels Sture ift ins Schlofrortal getreten, Jörn sah es) War Liebesbitten ganz besonders hold!

#### Der Ronig:

Laß deine Possen, Jorn. Du weißt, ich gebe

I dran Peerfon (weiß, wer sogleich in den Saal treten wird. Schneu, laut): Mun, diese Nacht verträumte ich im Garten Bor Katarinas, deiner Göttin, Schloß. Und sah in frühster Stunde, wie die Königin Niels Sturen — hm — zum Abschied —

Unter Vorantritt eines Pagen erscheint in diesem Augenblick, in reicher spanischer Tracht, Riels Sture. Er last fich vorm Könige auf ein Knie nieder,

#### Miels Sture:

Ich bringe bir bas Bundnis Frankreichs, Berr.

Der Konig betrachtet ihn wie abwesend und mit entstelltem Gesicht seche Fieberpulsschläge lang. Dann fibst er, mit einem tierischen Schrei, seinen Dolch in die Bruft Nielsens.

Von fern bringt ber Wind einen Reitermarich. Aus bem Schlofigarten frobes gaden und frohliche Kinderstimmen. Die beiden Prinzesichen frielen, freischend vor Jubel, haschemann mit ben Soflingen.

Der schottische Schäferhund läuft ans Fenster und legt die Pfoten aufs Brett; er minselt vor Freude und Ungeduld und wedelt.

#### Der Brand von Altona.

9. 10. 11. Januar 1713.

"Die Dänen haben Stade verbrannt, Dafür soll Altona brennen! Und wären die Bürger mir blutsverwandt, Und mögen sie heulen und flennen Und vor mir rutschen auf den Knien, Ich werde keine Miene verziehn, Und hör ohne jede Gnade Ihre winselnde Jeremiade."

Das sprach Graf Stenbock vor Altonas Tor, Und klopft heftig den Hals seinem Schecken, Springt ab und steht breitbeinig davor, Und steht wie Schroff und Schrecken.

Einen Cornet schickt er als Vortrab hinein, Der soll der bundige Bote sein: Es kommen die Nichtsverschoner, Die schwedschen Mordbrennerdragoner. Der Cornet vom Gaul: Rasch aufgepackt, Was ihr bis zum Abend könnt retten. Und besonders rat ich euch: Aufgesackt Die allerwärmsten Betten.

Denn es friert steinhagel, ihr merkts wie ich, Und der Schnee stößt herunter mit eisigem Stich. Nun vorwärts! Und nicht gefackelt! Und nicht wie die Huhner gegackelt!

Das unglückliche Volk stürzt zum Feldmarschall hin Und rollt geldschwere Tonnen. Viel blizeblanke Taler sind drin: Wird des Grafen Gnade gewonnen? Doch der will das Doppelte und mehr: Und schafft ihrs nicht bis heut Abend her, Vis heut Abend genau Glock sieben, Wird beim Vefehl geblieben.

Unmöglich, die Summe ist zu groß, Unmöglich sie aufzubringen. Und das Bolk jachtert zurück mit Getos, Schon wie mit flammenden Schwingen. Bürgermeister, Säckelbewahrer und Rat Berlieren den Kopf und fliehn im Ornat Nach Alt-Hamburgs Rechtsbannmeile Mit weniger Würde als Eile.

Nur den geistlichen Herren sinkt nicht das Herz, Sie stehn mit gläubigem Trupe, Und stehn wie geschmiedete Klammern von Erz, Freimutig, in Christi Schutze.

Und der älteste ruft bebend aus: Einst wird dir dafür das Höllenhaus. Der Graf lacht: Maul halten, Salbader, Sonst lass ich euch jetzt schon zur Ader. Da tritt das schönste Madchen der Stadt Bor den Kriegsgott und fällt ihm zu Füßen: Nimm mich, ich bin noch ein Lilienblatt, Und laß es die Andern nicht bußen.

Mars beschielt hämisch den Benusstern: Mein Fräulein, ich bin kein Holosern. Weg! sag ich, in zwei Minuten! Oder Profoß und Knuten!

Der Tag verdunkelt sich mehr und mehr, Patrouillen huschen und schleichen Mit Pechkränzchen, Fackeln, Werg und Teer, Und geben sich heimliche Zeichen.

Da drohnt es wie Urteilsdonner vom Turm "Alock ülben" durch Flocken und Wintersturm. Und in die nachtliche Szene Flattern plößlich die roten Hähne.

Zuerst ein dicker, balliger Rauch; Aus dem Qualm blaken gelbe Zungen. Wer helfen will mit Eimer und Schlauch, Wird zerritten und niedergewrungen.

Vetrunkne verbrennen, die Plünderung geht los; Jett steht die Flamme schon riesengroß Und läßt sich vom Wind entfächern, Eine Krone, auf allen Dächern.

Und von Pinneberg hastet Stenbock heran Und halt bei der Rolandsmuhle; Es kocht und dampft sein Sechsgespann, Als wars in der Sommerschwule.

Vergraben in Zobel, gedrückt in den Sitz, Starrt er stumm aus seinem Pelzkappenschlitz Auf die tanzenden Funkenspiele, Gein Blick hat die Wolken zum Ziele. Im Abglanz des Feuers hebt sich grell Die sonderbare Visite; Die Hengste prusten und wiehern hell In die ehrfurchtsvoll schweigende Suite. Verworrnes Geschrei und erstickend Gestohn Dringt her, als brächt es ein rächender Föhn: Einst rufen Gottes Trompeten, Dann wird er dich zertreten.

Am entwölften Zenith ist die Spiegelung Im Kampf mit der Morgenröte; Aus des Himmels tiefblauer Entriegelung Spielt der Wind nur noch schüchtern die Flöte. Und der Sonnengott, der Lebensherold, Beblißert den Schnee wie mit Silber und Gold. Doch die Stadt schmort weiter und weiter Und geht unter in Schutt und Scheiter.

Jan Klünder, der Schmied, steht vor seinem Haus, In der Faust den mächtigen Hammer, Die Armel gekrempelt zum wuchtigen Strauß Für Familie, Werkstatt und Kammer.
Seine vier Gesellen stehn ebenso Im Mordio, Wirrwarr, im Lichterloh: Wir werden die Hundssötter packen Und sie auf dem Ambos zerhacken.

Und sie kommen mit Pallasch und Pechkranz her, Die entsehlichen Nichtsverschoner, Erst einzeln, dann häusen sich mehr und mehr Die schwedschen Mordbrennerdragoner. Und sie stutzen, und keiner will recht vor, Vis sich ein Goliath höhnisch eindrängt ins Tor; Und da liegt schon die lange Latte, Jan schlug ihn tot wie ne Ratte. Nun gibts einen Kampf. Die Hammer pinkpink, Schlag ihn nieder, wuch, huch, in den Bregen! Und der Ambos klingt blinksink, hinkflink, Es ist wie ein stählerner Regen.

Und wer sich noch Zeit wünscht zur Lebensfrist, Der flieht, als frallt ihn der Antichrist. Jan Klünder und seine Gesellen Maßen nicht mit der Ellen.

Wer von den Bürgern noch da ist, faßt Mut Und reiht sich an Jan Klündern, Und gerät in Glut und Blut und Wut, Und wehrt den Plempen das Plündern.

Jan Klünder, voran, ist der braveste Mann, Er rettet, was er nur retten kann: Kind, Greis, Braut und Matrone. Ihm schrieb ich dies Liedel zum Lohne.

Der Brand fraß sich selbst, der Schwede zog ab, Es rauchen die Trümmerhügel; Aus der Asche, aus dem verkohlten Grab Fliegt ein Phonix mit kräftigem Flügel. Jan Klünder? Wo liegt seine Gruft, sein Stein? Und wo hängt sein Kranz im Lorbeerhain? Nur ein Hufeisen zeigt noch die Stelle, Wo er vertrat seine Schwelle.

#### Wandlungen.

Vierzig Jahre sind es her, Daß ich mein Vaterstädtchen verließ, Daß mich draußen der Wind umstieß, Und an ein Wiedersehn dacht ich nicht mehr.

Batte faum fechzehn Lenze gefehn, Mußt ich schon in die Fremde gehn. Bart hab ich gekampft durch all die Zeit. Mar um das Stud Brot ein mutender Streit. Wie vieles hab ich erlebt, versucht, Gebeten, getrott, und noch mehr geflucht. Bielt meine Kaust mal bas Glud im Zwinger, Gleich tropft es wie Waffer mir durch die Finger. Und immer von neuem und immerzu. Dhne Reue und ohne Ruh. Bis ich endlich den Schmetterling fest erhasche, Da blieb mir bas Gold wie Leim in ber Tasche. Und ich atmete tief auf und wischte ben Schweiß Aus Augen und Stirn nach errungnem Preis, Und sah mich um und erstaunte viel. Daß Freuden die Welt hat und muntres Spiel. Doch mars zu spat; zu ernst mar mein Ginn, Ich hatte der Lustigkeit nicht mehr Gewinn. Ich hatt es verpaßt, ich mußt es verpaffen, Und darf die Welt nicht mal brum haffen. Rur noch einen Wunsch hatt ich in mir stehn: Mein Baterstädtchen wieder zu fehn.

Mit der Postfarriole ward ehmals getan, Jetzt kam ich an mit der Eisenbahn.
Mein erster Gang war zum Ahornbaum In unserm Gärtchen, der wie ein Traum Mich durchs ganze Leben geleitet,
Mich immer wie ein Freund begleitet.
Aber wo früher mein Elternhaus stand, Fand ich nun eine steinerne Wand:
Ein "Prachtgebäude" mit "Seitenraum" Hatte Garten vernichtet und Ahornbaum.
Dann eilt ich zu meinen Spielplätzen hin, Die lagen mir alle noch klar im Sinn.

Aber auch hier ragten Strafen und Gaffen. Wie Proten, die im Sonnenlicht praffen. Mo blieb ber Sandberg, das Baldchen, die Wiese? Ift Alles genommen als gute Prise Für "Stadterweitrung", Trichinenschauhaus, Wasserfunft, Morgue. War grad der Richtschmaus Für Die "eleftrischen Werke" und ihren Palaft. Ein "Volksgarten" wuchs just aus einem Morast. Selbst da, wo iche erfte Mabel gefüßt, Bat eine Rirche hingemußt. Bald lief ich im Städtchen die freuz und quer Nach meinen alten Gesichtern umber, Und fand auch einige unter ihnen, Die mir aus der Rindheit befannt erschienen. Alle waren schon grau und alt; Es lag ihnen auf der Stirn ein Spalt, Den die Gorgen hineingemeißelt, Den bas Leben hineingegeißelt. Sprachen sich zwei im Borübergehn, Oder fah ich brei beieinanderstehn, Bort ich nur stets von "Geschaft gemacht", Bon zweihundert, fechstaufend Mark, brei Mark acht. Da rannt ich von dannen und lief wieder fort Mus meinem verzierbauten Beimatsort. Doch eh ich mein Baterstädtchen verließ, Mein fortgeschrittenes Paradies, Blieb ich noch einmal lange stehn, Und mußte ftill, ftill auf mein Rinderland fehn: Wie unrecht von mir, zu poltern, zu grollen Und mit der "modernen" Hetziagd zu schmollen. Ich follt mich boch freun, daß auch meine Stadt Sich regte und hob aus dem ewigen Matt, Daß sie sich behnte, sich umfah und streckte Und die ichlummernden Reime wectte, Daß sie mitgeht mit ber Zeit

Und sich vom Schlendrian befreit. Vorwärts denn! Los aus dem Dreck und Druck, Sei Schweiß und Preis dein Ehrenschmuck! Nur mir vergönne, mein altliebes Nest, Nicht wiederzukommen: Den letzten Rest Weines Lebens will ich mirs so bewahren, Wie es war in den Kinderjahren.

#### Einsam.

Wie schändlich hab das Glück ich abgefunden, Das eine nur, das dieses Leben giebt: Ein treues Herz, das fest sich mir verbunden, Ein treues Herz, das ehrlich mich geliebt. Noh fiel mein Wort, daß wir uns trennen mussen, Noh wie der Stein in eine Kirchenscheibe; Und keine Trane floß dem armen Weibe, Die Lippen zuckten wie von Todesküssen.

Du gingst hinaus in beine stille Kammer, Ich blieb allein und starrte vor mich hin Und sühlte meines Herzens schnellen Hammer Und blieb zurück in meinem Eigensinn. Ich hörte leise schluchzen dich und weinen; Und als ich endlich meinen Sessel rückte Und mich verdrießlich zu dir niederbückte, Da sprach ich Worte wie zu Kieselsteinen.

Ach, hått ich bich an meine Brust gehoben! Mir war, als suchte beine liebe Hand. Doch grausam hab ich sie zurückgeschoben, Und traurig zogst du in ein fernes Land. Ich habe dich verstoßen und vertrieben —

Und wo auch immer standen meine Zelte, Und wem ich meinen Wanderschritt gesellte, Ich ging allein, mein Weg ist leer geblieben.

## Mein Spazierstock.

Noch eine Stunde, und der Spaß ist aus. Dann treten die Gerichte in mein Haus Und nehmen Wald und Feld und jedes Stück, Das mir gehört. Und rollend jagt das Glück Auf schneller Kugel durch die weite Welt, Um launisch hier und da, wies ihm gefällt, Ein golden Röschen auf den Weg zu streun. Ich aber muß vor meinem Blick mich scheun, Den mir der Spiegel höhnisch wiedergiebt.

Nur eine Stunde noch: Was ich geliebt, In hundert Hande wird es übergehn. Hör ich von fern nicht meine Wälder wehn? Sie rufen mich zum allerletten Mal, Um mich zu trösten in der letten Qual. Nur eine Stunde noch.

Mein Pferd, mein Pferd, Noch bist du nicht von schmutziger Hand begehrt. Und ohne Sattel, ohne Zaum und Zügel, Im Mähnenschopf die Faust: der Hengst hat Flügel.

Ich steige ab und geh von Baum zu Baum, Die Wipfel tuscheln wie ein trüber Traum. Bei einer alten Eiche bleib ich stehn Und muß in ihre frause Krone sehn. Von ihren reichen Zweigen schneid ich ab Zum Wanderschritt ins Elend einen Stab.

177

"Leb wohl, leb wohl", ruft mir die Riesin nach, "Ich geb dir niemals mehr ein gastlich Dach."

Mein ganz Bermögen halt ich in der Hand: Nun fuhre, Stock, mich weg ins fremde Land.

## Tragisches Liebesmahl.

Einundzwanzig Kameraden, Die sich zum Appell geladen In die alte Garnison! Fünfundzwanzig Jahre waren Wir in aller Welt zerstreut; Nun, nach fünfundzwanzig Jahren, Kamen wir zusammen heut.

Welches Sehn und Wiederfinden! Bist dus denn? Wie damals binden, Anüpfen sich die Fäden rasch. Weißt du noch? In jenen Tagen, Als wir alle jung und frisch? Ein Erzählen geht und Fragen Hin und her um unsern Tisch.

Schlachtentag und Ariegsgeschichten! Wie aus Träumen und Gedichten Rankt sich die Erinnerung. Die entrollten Fahnen flattern! Hurra! Unser Regiment! Säbelbliß, Kommando, Anattern! Wie die Sonne furchtbar brennt!

Weißt du noch? Die Wintertage? Wie zum letten großen Schlage Wir nach Saint Quentin marschiert! Kälte, Glatteis, Trümmer, Leichen, Immer hoch die Plempe nur! Kuhgeläute? Friedenseichen? Wilch ist Moll, und Blut ist Dur!

Und der Alteste von allen Läßt die starke Stimme schallen, Hebt das Sektglas, ruft uns zu: "Alte liebe Kameraden! Wohl zum letztenmal vereint, Haben wir uns eingeladen; Hundsfott, Kinder, wer da weint.

Raßt uns alle Rührung meiden; Unerträglich war das Scheiden, Schieden wir auf nimmermehr. Als ob garnichts vorgefallen, So, als wenn im Alltagsklang Wir die Sabelkoppel schnallen Zum gewohnten Heimwartsgang."

Weiter will er noch erwähnen — Da: ihm kommen felbst die Tränen, Und er bricht die Rede ab. Wenn wir auseinandergehen, Wird uns noch einmal ein Tag Wieder bei einander sehen? Bei gedämpstem Trommelschlag?

## Versöhnung.

Was denn neigst du das Haupt und schweigst und schreitest bekümmert?

Heut erst fällt es mir ein: Tagelang hab iche gesehn:

12\*

Meulich am Berd, als die Glut auffnisternd schlug in den Rauchfang,

Tropften im Widerschein Tranen vom sußen Gesicht.

Als du den Krug jungsthin, den gehenkelten, stelltest ans Brunnlein,

Stand er lange gefüllt, eh du den Überftrom fahft.

Gestern, war es nicht gestern, als du, geschmuckt wie zum Festsaal,

Lächelnd entgegen mir kamft, stumm doch entferntest dich dann.

Und nun merk ich es endlich: Der Krug und die Tranen am herdplat

Und der gewählteste Schmuck — sapperlot, komm ein= mal her!

So, nun sprich bich mir aus: was schüttelt und ruttelt bas Berz bir?

Uhn ich es doch schon halb; sag mir das Kummernis ganz! Ah, was tuschelst du mir ins Ohr mit gebrochenem Tonklang: Daß ich dich, dich übersehn? nicht an mein Herzchen gedacht?

Nein doch, ich hatte mir eher das Ende des Weltalls vermutet Als solch toricht Geschwäß. Schilt mir das Wort nicht zu hart!

Sieh, des Mannes Kampf in der ewigen täglichen Mordschlacht

Läßt kaum Zeit und Gewähr, frohlich und lustig zu sein. Doch auch im täglichen Kampf durchrinnt ihn ein Quellens gemurmel:

Eil dich! Als Siegespreis wartet ein liebliches Ziel! Das bist du, wenn endlich am Rustknauf Panzer und Schwert ruhn,

Endlich der Atemflug wieder gelind ist im Gang. Und ich flustre dir zu: Verzeihst du nun bald beinem Kriegs= mann?

Und ich flustre dir zu: Marrchen, mein Marrchen bist du.

# Drei Wappensprüche.

Mien ne m'est plus, plus ne m'est rien. Nichts hab ich mehr, mein Gut ist all verloren; Ich fluche meiner hösischen Geburt Und schmäh auf meine goldnen Rittersporen, Auf Tjost und Schwert, auf prunkenden Buhurt, Und hab im Walde Zuflucht mir erkoren Wit härenem Gewand und Vüßergurt. Singt auch der Strom der Welt mir in die Ohren, Ich suche keine Brücke, keine Furt.

#### Bere Dieu vais.

Ich gehe Gott entgegen, sagt die Flamme, Die sich vom Holzstoß auf zum Himmel richtet. D nimm mich mit! Geduldig gleich dem Lamme, Das deine Glut als Opfer still vernichtet, Will ich in dir vergehn auf durrem Stamme: Versprichst du mir, daß sich die Welt dann lichtet, Daß du zu Gott mich führst aus all dem Schlamme, Der sich auf Erden um uns her aufschichtet.

Shacun a bien à faire du Sien.

Nun, Jeder hat mit Sich vor allen Dingen
Zu allererst zu tun, auf sich gestellt.

Geht mir s dann gut, mag auch der zweite singen,
Was sichts mich an, ganz wie es ihm gefällt.

Doch erst komm Ich; und wer mich will verschlingen,
Ist bald, gut Nacht, ein Wrack, an mir zerschellt.

Und, Gott verdamm mich, niemals solls gelingen,
Daß einer mich um meine Chancen prellt.

## Die Königin Vernunft.

In Alamm und Schroffen hatt ich mich verloren, Wo sich des Urgebirges höchste Zinken Spitz grades Weges in den Himmel bohren, Mo Einsamkeiten in die Stille finken, So ungeheurer Stille sich verketten, Als wollten sie dem Tod die Tur aufklinken.

Rlar zieht die Luft aus diesen Firnschneebetten, Scharf hat sie jeden Dampf und Dunst verjagt, Hier kann sich kaum der Bar vor Kalte retten.

Tief unter mir, wo sich die Arbeit plagt, Seh ich Lawinen in die Taler stürzen, Und nichts, was ihrem Uberfall entragt.

Nun aber will ich mich zum Abschied schurzen; Nach Laut und Liebe sehnt sich stark mein Sinn, Nach grunem Waldschmuck, den die Beilchen wurzen.

Schon wendet sich mein Fuß zur Heimkehr hin. Da: will ein Wunder plötzlich mich verleiten? Wie angewurzelt starr ich, wo ich bin.

Wo sich funf Felsenkamme turmend breiten, Wo Grat an Grat sich mit den Stirnen stoßen, Wo Höllenschlunde senkrecht niedergleiten,

Sitt hoheitsvoll auf einem grandiosen Vorspringenden Zackenstein, im Onyxstuhl, Umfranzt von Quadern, wie von ihren Großen,

Sitt eine blasse Frau im Onyxstuhl, Und sieht mich ruhig, seltsam frostig an: Was willst du hier aus deinem Menschenpfuhl?

Ihr stahlgrau Seidenkleid mit engem Spann Sticht herrlich ab vom roten Onyrsessel. Ich steh und starre, ganz in ihrem Bann. Wie sie da thront! So frei von Fron und Fessel! Ihr langes Haar fallt über Hals und Lehne Und "braut" ein wenig, wie im Nebelkessel.

Die kalte Sonne glipert auf die Szene; Bergkegel, schneebedeckt, ziehn sich, oh sieh, Forn hin wie eine Alpenkantilene.

Und diese große Alpenmelodie, Schweigselig, tonlos bis zum tiefsten Grund, Steigt auf aus einer Riesensymphonie.

Ich starr ihr bang auf den geschlossnen Mund, Da spricht sie langsam, eisig, fast im Scherz, Und gibt mir ihre grause Wahrheit kund,

Und fenft sie mir wie einen Dolch ins Berg:

"Zuerst halt die gefrümmte hohle Hand, Die Trinkgeldhand, dem lieben Schicksal hin, Daß sie mit Gold gefüllt wird bis zum Rand.

Denn ohne Geld, heißt Leben ohne Sinn. Ein Tausendmarkschein, ach, der engelreine, Ist wirklich der erhebendste Gewinn.

Mach Geld, damit er sich nicht grault im Schreine; Mach Geld, bis sich dein Mammon häuft wie Ries, Dann tanzt das Hundepack an deiner Leine.

Ganz gleich, wodurch: Make money, Mister Smith! Und wage Alles, bis es dir geglückt! Va banque um Hals und Hemd! Pah Hindernis!

Mensch gegen Mensch! Danmen aufs Herz gedrückt! Und Heuchelei setz gegen Heuchelei! So wills die Bestie, die dich sonst zerpflückt. Sei Egoist! Spei auf den Mitleidsschrei, Ersticke aller Leidenschaften Feuer, Verharte dich! Dann bist du mahrhaft frei.

Dann stehst du bald im Lebensschiff am Steuer Und schaust ins Meer der Angste still und kalt, Und wirst dir selber jeden Tag getreuer.

Und wenn es noch in dir nach Freude lallt, Dann weihe dich der Philosophenzunft: Die Einsamkeit sei deine Heilanstalt!

Das fündet dir die Konigin Vernunft."

Mas? Bort ich nicht eben bie Stimme ber Rlugheit? Sah ich nicht eben die Ronigin Vernunft? Im Onprsessel? Umfrangt im Balbfreis Bon ihren Großen. Den Trummern und Bloden Des höchsten Bochgebirgs? Mein, mein Lieber, Ich steh am Kenster Und ftarr in meinen Garten, Den bichter, bider Schnee einhüllt. Dag faum ein braunes Aftchen herauslugt. Ich hore nur bas eifrige Schnattern ber Enten, Denen heut Morgen eine gutige Band Ein Loch brach im Teich. Wie mollig sie sich fühlen Im eisigen Wasser! Und eine große Ruhe ist überall; Weit weg von der Welt liegt mein Garten, Und ber graue, totenstille Wintertag Bat den letten Laut verschlungen.

Aber hort ich nicht dennoch die Stimme der Klugheit?
Sah ich nicht eben die Königin Vernunft?
Also Kritif!
"Det mits Jeld"?
Singen diese Wahrheit
Nicht schon die Säuglinge von den Dächern?
Pfeisen sie nicht schon
Die Spapen in der Wiege?
Und der Kampf mit dem Leben?
Wit den "Bestien", die und rings umgeben?
"Dlle Kamellen!"

Leidenschaft, Du ewige Erzeugerin Alles Irdischen und Bimmlischen, Schütze gnabig mein Berg, Daß es bem falten Molch Egoismus, Dem Riesenfraken, Nicht eines Tages in die Kangarme fällt! Dann mag mich bas Rleinvieh, Die immer heulenden Schafale Der Lieblofigkeit, ber gemeinsten, nieberträchtigsten Klatfchfucht, Des Reides, der Scheelsucht, Der schamlosesten Reugierbe, Der Schadenfreude und Berkleinerungefucht, Und alle die andern ungahlbaren Biecher Mach Belieben angeifern: Sie werden sich winselnd buden, Wenn ich mit heiligem Fener Meine ganze Geele Bellauflachend zu Markte trage!

Denn die Einsamkeit ist eine Morderin. Sie saugt und, wie der kuhlschnauzige Vampyr, Das schone frische, rote Blut aus. Mein, ihr Lieben! Mitten hinein ins Leben, Ganz und gar: So zart bu bist, So hart du bist! Rampfe, flege, Dber unterliege: Bleib nur kampffreudig immerfort! Und fo von Schlacht zu Schlacht fturmend, In ber Linken bie Kahne, In ber Rechten bas Schwert -Und fo von Frieden ju Frieden fingend, In der Linken ben Palmenzweig, In ber Rechten ben Gichenfrang -Go burche Leben! Dann ift bein heißer Wunsch erfüllt, Dein heißester in all bem Rampf: Den täglichen, endlichen Frieden zu finden, Den Großen Frieden, Den Krieden in Gott.

Bunte Beute (Neunzehnte Auflage)



# Aufschwung.

Mitten aus dem Schnee des Nordens, Weit im Suden, aus der Nacht, In des Annunciatenordens Reicher Herrenmeistertracht:

Sit ich auf der turkischen Stute, Die, mit Bandern bunt geschmuckt, Von Pompons und Quasten, Wappen Uberprunkt ist, fast erdrückt.

Sesselsattel. Spanische Spiken, Stulpen, Fransen und Draps d'or, Seidenwams mit Armelschlitzen. Zeitalter: Louis Quatorze.
Ja, so sit ich auf der Falben; Die Allongeperücke fällt Gravitätisch auf den Kragen, Den ein Diamantknopf hålt.

Langsam fang ich an zu traben, Wo Le Notres Garten blüht, Wo mich Nelkenwolken laben, Wo die Harlemtulpe glüht. Mählich stärker wird mein Reiten, Park und Blumen sind entflohn, Bald bin ich auf wüsten Wegen — Wackelt die Perücke schon?

Stårfer wird mein Traben, Reiten, Die Perucke purzelt ab, Mantel, Wams, Culotten gleiten, Immer stårfer wird mein Trab. Nun Galopp! Zaum, Sattel rutschen, Immer långer wird mein Sprung; Leise bonnerts in ber Ferne, Orgelt wie Berkundigung.

Nackt jag ich, auf nacktem Pferde, Einem Klippenfelsen zu; Kaum noch trägt mich unsre Erde, Und die Landschaft fliegt im Nu. Einzig freis ich in der Rechten Hoch ein Schwert, hoch überm Kopf; Meine Linke griff sich eisern, Griff sich fest im Mähnenschopf.

Flüche schreien mir entgegen, Fäuste drohn mich wütend an, Schlingen, Fangnetz, Dolch und Degen, Feinde, Feinde, Mann an Mann. Hieb zur Erde tief! Halunken! Nechts und links! macht Platz! und drauf! Alle Menschen gegen einen: Jedes Menschen Lebenslauf!

Durch! Die Fersen in den Weichen, Stürzt und stolpert fort mein Gaul; Denn ich muß das Ziel erreichen! Auf! Aus jedem Fall und Knaul! Höher, rauher, Klamm und Schlünde; Immer heb ich hoch mein Pferd, Und ich treibe und ich peitsche Seine Flanken mit dem Schwert.

Oben! Rochend, dampfend, zitternd Steht mein Tier mit lettem Pust: Seiner Nüstern Hauch zieht gitternd Schleier mir vor Kinn und Brust. Frei! Verflogen sind die Dampfe; Vor mir liegt in weitester Bahn, Glitzernd, schaumend, brandend, brullend, Vor mir wogt der Ozean.

Wildaufjauchzend vor Entzücken, Schleudr ich mitten in den Gischt Weit mein Schwert wie Elendsfrücken, Daß die Welle sprißt und zischt. Eine Lohe, an der Stelle, Schießt, ein Garbenforb, empor; Und es ruft mich, rafft mich, reißt mich In des Weltmeers Donnerchor!

Schnell herannahender, anschwellender und ebenso schnell ersterbender Sturmstoß.

Gin Birtuofenftudlein fur Regitatoren.

Rlanglos schläft der Sommergarten. Durch die Nacht, erschöpfte Tiere, Schleppen sich die großen Wolken In die neuen Rastquartiere.

Fern von Waldesrändern bröckelt Leise her ein Hörnertönen. In die Wolken kommt ein Wogen, Durch den Garten geht ein Stöhnen.

Horrido, was schreckt die Aste? Kronenkreiseln, Funkenflimmern! In die Wolken kommt ein Wüten, Durch den Garten geht ein Wimmern. Schrilles Pfeifen, Peitschenknallen, Halmtief biegt ein Ruck die Stämme: Durch die Wipfel bricht der Reiler, Hinterher die Rüdenklemme.

Vorgebeugt auf schwarzem hengste Seh ich meine Liebste reiten; Gierig ihre Augen suchend Rast mein Todfeind ihr zur Seiten.

Drohend ball ich meine Fäuste, Schrei hinauf: Verfluchte Mete! Höre noch das Hohngelächter, Und verschwunden ist die Hete.

Hohl verhallt es weit im Walde, Schwach nur läutet fern die Meute; Noch ein Horn, das im Vertönen Seine blassen Echo streute.

Klanglos schläft der Sommergarten. Durch die Nacht, erschöpfte Tiere, Schleppen sich die großen Wolken In die neuen Rastquartiere.

# Der junge Held.

Ihr greift mir schreiend in den Zaum, Oho, ihr Herrn, das scheint kein Flüstern. Nehmt euch in Acht, mir wuchs der Flaum, Und meinem Pferde sprühn die Müstern.

Ich sehe bald am Waldebrand Die fluchtgewandten Bufe bligen.

Es traf euch keine Beilchenhand, Das war kein Rosendornenrigen.

Nun schlag ich hoch mein Augenzelt Und lose meines Panzers Zwingen, Und atme tief ins Abendfeld. Der Sperber faltet seine Schwingen.

## Spielerei.

Blaue Beilchen halt ich hier, Blau in blauem Bandchen; Blaue Beilchen pflückten mir Ihre schmalen Händchen. Blaue Beilchen, blaues Bandchen, Blauer Augen blaues Pfändchen:

Meiner Sehnsucht Schmerzen Trag ich auf dem Herzen. Reiß es heimlich oft heraus, Kusse stürmisch meinen Strauß, Bis das Blümchen, welf und matt, Ach, den Duft verloren hat.

# Un der Grenze.

Noch fliegt die Schwalbe ein und aus Und flitt im Wege auf und ab. Doch aus des Pappelbaumes Flaus Sprang schon ein gelbes Knöpfchen ab.

Noch treibt der bunte Schmetterling Auf grunen Wiesen hin und her.

. 8. 111,43

Ein Fadchen, das am Hute hing, Rams schon von kahlen Roppeln her?

Vereinzelt noch ein treues Wort, Und eine Freude dann und wann. Was nähert sich, was schaukelt dort? Die Hadesfähre? Ankunft: wann?

# Die zwei Sensen.

Das reife Feld, wer heimst es ein, Wer nimmt ihm seine Burde ab, Wer bringts zur Ruh im Abendschein, Bereitet ihm das Wintergrab?

Und all die Blumen fallen mit, Die, weiß und rot und gelb und blau, Erzittern vor dem Schnitterschritt, Wenn er beginnt im Morgengrau.

Das dacht ich im Vorübergehn, Als ich den reichen Segen sah. Und leise kam ein sanftes Wehn, Klang wie Misericordia.

Am andern Morgen, noch vor Tag, Als wieder ich vorüberging, Hört ich den ersten Sensenschlag, Der scharf einblitte wie zum Ring.

Ein alter Bauer, Ackerzucht, Mit weißem Haar und weißem Bart, Schlägt in den Roggenstrich mit Wucht, Sein Auge mustert streng und hart. Nur selten kommandiert er Stopp Und wischt sich von der Stirn den Schweiß; Dann maht er wieder grad und grob, Die Sonne wütet juliheiß.

Schon geht der dritte Tag zu End, Ein lettes Flecken steht noch da. Wo schwach die Abendsonne brennt, Klingts leis Misericordia.

Nun holt er aus, die Sense singt, Da still — wer ist der andre Mann, Der hinter ihm die Sense schwingt? Das ist der große Welttyrann.

Der Alte stürzt dahingerafft, Denn Mensch wie Frucht sind Erntegut. Tief aus der Erde quillt die Kraft, Und in die Erde tropft ihr Blut.

Indessen bammelt sich der Tod Ein Sternblumchen and Beckenbein Und bummelt, todesunbedroht, Gemächlich durch die Felderreihn.

# Durchs Telephon.

Die Rose, die du mir heut Morgen beim Abschied In unserm Garten brachst Und ins Knopfloch stecktest, Damit ich im Gebrull des Tages Immer an dich erinnert sei, Hat eine sonderbare Verwendung gefunden:

195

Ein Zufall führte mich An den Sarg eines armen Knaben. Weil der Sarg ohne jeden Schmuck war, Legte ich deine frische Rose Auf die welken Hände des Bettlerkindes.

Ob nun beiden, ihm und der Rose, Noch einmal ein neues Leben erblühn wird? Vielleicht, daß Engel seiner schon harren, Um ihm die Arme entgegen zu breiten, Weil er entschwebte mit deiner Rose, Die deine Liebe mir gebrochen hat. Schluß!

Der Zug zum finstern Stern.

I.

Nacht. Ilberm Walde brennt das Schloß, König Erich berennt den Turm. Es schwirrt der Pfeil, es stampft das Roß, Die Leitern haken zum Sturm.

Der Burgherr war fern in Syrien und trieb Die Sarazenenbrut. Sein Schild fing manchen Reidenhieb In assatischer Glut.

Palle Rosencrant mit der Eisenschar Hieß er schützen Wall und Weib. Palle Rosencrant tat, was möglich war; Nun liegt zerstückt sein Welb. Dem roten Bengst auf den Sattelbug Legt König Erich den Raub: Der rote Bengst zwei Menschen trug Durch Haidkraut und grünes Laub.

Noch fraß die Sonne nicht den Tau, Die Wiesen rauchen im Tal. Am Panzer des Königs die ohnmächtige Frau Ist Lauges, des Burgherrn, Gemahl.

Sie beißt, sie kratt, sie wehrt sich: Du Hund! "Sachte, mein Täubchen, nur sacht." Und schon hängt sie girrend an seinem Mund, Auch hier gewann Erich die Schlacht.

Ein Jagdhaus im Moor, von Erlen umstickt, Ein Kolk mit Wildenten davor, Wo die Wasserschwertlilie im Morgenwind nickt Und die Ralle rotert im Rohr.

Da haben die beiden ein gutes Versteck, Die Wache fällt drohend den Spieß, Daß sich keiner erkühn und fürwißig erkeck Und eindring ins Paradies.

Was fährt der König aus Kurzweil und Traum Und greift zur Art in Hast? Er sieht ein Schiff im Wellenschaum, Ritter Lauge steht am Mast.

II.

Die Fischer werfen die Netze aus Und hoffen auf reichen Gewinn. Die Fischer ziehen die Netze heraus, Ein König liegt darin. Sie rudern rasch zum nahen Strand Und lassen Dorsch und Lache, Und legen den König auf den Sand, König Erich sieht aus wie Wache.

Sie horchen, ob sein Herz noch klopft, Doch steckt der Dolch zu tief. Wie das Wasser aus seinen Locken tropft! Die Trauermowe rief.

Und von Missunde rufen sie Den Priester vom Altar; Der sinkt bei der Leiche fromm aufs Knie Und küßt das nasse Haar.

Noch sickert es vom blauen Samt Des Königs in Rinn und Rill: Stumm pro Defuncto hålt das Amt Der Mönch und betet still.

Die Fischer nennen noch heute den Tag Den Zug zum finstern Stern, Als ein König in ihren Nepen lag, Als sie fanden den edeln Herrn.

#### Durch die Macht.

Zuweilen mach ich durch meine einsame Gegend Einen Nachtspaziergang. Um Tag begegn ich zwar auch selten einem Menschen In meinen Haiden und Reddern, Zwischen meinen geheimnisvollen Sumpflöchern Und dustern Mooren; Und das ist wundervoll. Aber nachts — ganz ohne Menschen: Jeder stimmt mir bei: das ist noch wundervoller.

Herbstsommer. Sternenhelle. Kühle Luft. Windstille.
Schon geh ich eine halbe Stunde
Durch die Dunkelheit.
Plötlich springt einer Aus dem Anick auf mich zu Und fragt mich im Baß:
"Bist dus, Lubumurski?"
Nein, ich heiße Lubumirski, Antwort ich.
Der Kerl verschwindet brummend. Aber ich fasse doch meinen Stock fester. Und sehe, wie die Weiber das können, Im Vorwärtsgehen nach rückwärts. Keiner folgt mir.

Unendlich schone Racht. Ich fomme einer ftarten Birte, Die ich genau fenne, vorbei. Raum fann ich die weiße Karbe Ihrer Korfrinde gewahr werden. Ich bleibe stehn und lehne mich an sie. Und bann leg ich mein Dhr an ben Stamm: Erzähl mir aus beinem Leben, Dber wie bu lebft und ftirbft, Immer wieder von neuem lebst und ftirbft. Ich horche und horche, Ich halte meinen Atem an. Zwei alte wacklige Krahen, Die oben baumen bis zur Fruhe, Um dann weit wegzustreichen zur Afung, Stehn flatschend auf ans ben 3meigen, Bochst übelgelaunt

Ilber meine unnötige Störung.
I biett holt ferr uhm Berzeihuhng.
Ich wandre weiter.
Ein Wiesel huscht über den Weg,
Auf seinem Raubzug von mir erschreckt.
Wille pardons, mon cher brigand.
Ich bleibe wieder stehn.
Ich versuche, irgend einen Ton zu hören.
Lautlos.
Aber da ist es mir,
Als hört ich aus ganz ungeheurer Ferne
Das Stampfen von hunderttausend Pufferkolben.
Ganz, ganz leise tont es her.
Das gleichmäßige Zerstampstwerden der Menschheit,
Das Gemurmel der Welt.

Wie ich mich wieder in Bewegung setze, Wandern rechts und links von mir Zwei — "Astralleiber". Es sind die teutschen Lyriker Tutlitut und Pieplipiep. Ich gebe ihnen sofort Einen tüchtigen Tritt. Sie lösen sich, Gott sei Dank, auf. Ich bin wieder allein.

D unvergleichlich schöne Nacht. Mit deinen schwarzen Tüchern Bedeckt du das Leben: Den Haß und die Liebe. Lauern am Arenzweg dort Die Erinnyen auf mich? Hör ich ihr Flüstern? Riech ich schon den Qualm ihrer Faceln Und seh den Schein der Flammen im obern Laub? Schielen sie schon um die Ecke? Um, hochgeschürzt wie zum Wettlauf, In der Rechten die neunschwänzige Kape, Wit gräßlichem Geschrei hinter mir herzujagen? Die Erinnyen sind die Dreieinigkeit Des bosen Gewissens.

Gaumig finkt bie Nacht weg, die Sterne fterben, Und die Morgenrote Schickt ihre erften Bedetten vor. Ich biege aus meinen Rebenwegen ein Auf die Chaussee ("Runftstraße" fann ich leider immer noch nicht fagen). Alles liegt im Schlafe. Tutlitut und Pieplipiep Konnten noch nicht die "fußen Immelein" besingen. Mårchenhaft ragt Über weite Stoppelfelder weg Ein langer Kabrifichornstein, Scharf abgehoben Begen einen ochergelben himmelsftreifen. Ein Rauch zieht daraus nach Guben, In durchaus magerechter Linie, Gehr langfam, ohne jede Formverschiebung: In der grenzenlosen Morgenstille, In der toten Landschaft, Wo noch fein Tier, fein Wagen zu entbeden ift, Das einzige lebende "Wesen": Der trage in einer Richtung ziehende, Sich nicht verandernde, Geräuschlose Rauch. Phantastisch!

Ich schreite weiter. Und komme bei Saffens Uhlenkrug vorbei. Da steht in dem einsamen Ausspann Die schlanke Emma mit der Gräsinnennase. Alles schnarcht noch im Hause. Nur das schöne Mådchen ist schon auf Und will die Fenster pupen. Sie lacht, wenn sie mich erkennt. Tür auf! Zuerst mal einen Cognac Eau de vie vieillie. Martell. Jest einen Groschen gesteckt Ins entsessiche "selbstspielende" Klavier. Schnellwalzer:

Stiefelputer war mein Vater Am Berliner Stadttheater. Weine Mutter wusch Manschetten Für Offziere und Kadetten.

Droschkenfutscher war mein Bruder, hat gefahren manches Luber. Weine Schwester, diese Hure, hing sich auf an einer Schnure.

Nach dieser Melodie "Peddn wi een af." Nichts, nichts geht übers Walzertanzen. Noch einen Groschen rin In die fürchterliche Maschine: Langsamerer Walzer "mit Gefühl":

Madchen, die in Seide rauschen, Kosten abends oft viel Geld, Wenn es bei dem Sett geht saufen, Dieses ihnen sehr gefällt.

Und auch nach dieser schönen Weise "Peddn wi een af."

In der linken Hand halt sie das Wischtuch,
Ich habe meinen Hut ins Genick geschoben.
Himmlisch, himmlisch,
Sich so mit dem frohlichen Madel
Im Kreise zu drehn.
Aber Abschied muß sein.
Addio!
Halt, noch'n Cognac Ean de vie vieillie. Martell (Herr Professor Doktor Alfred Viese siehts nicht.)
Und nun, Alles hat ein Ende,
Noch einen letzten Groschen
In den Teufelsrachen:

O bu mein Max, mein Max, mein Max, Körfchen wie Wachs, wie Wachs, wie Wachs, Wangen so rot, so rot wie Blut, Mutter, dem Max bin ich gut.

Und aus der Tur, Die zu ebner Erde liegt, Walzen wir auf die Chaussee hinaus. Ans ist der Tanz. Leb wohl. Mun eil ich nach Bause. Denn schon wirds lebendig: Badder Ohlsen fommt mit dem Brotforb an. "Bervorragend" reine Finger sinds, Mit benen er bie Rundstude in den Beutel stedt, Der an ben Sausturflinken ber Villen hangt. Ein erfter Radler raft, Die Stirn weit vorgelegt, Mit gebogenstem Rucken an mir vorbei. Ein Automobil tofftofft Mit Satansgeschwindigfeit heran. Es ist schneeweiß;

Drin figen zwei Manner und zwei Frauen Mit großen ichwarzen Gulenbrillen. Die Poesse ber Chaussee. Ein uralter Bauer. Mit einer Empire-Bose, Schiebt "Godn Dag of" vorüber. Ein Wagen mit Apfeln, Die nach Bamburg follten, Ift umgefallen: Der Rutscher fratt fich hinterm Dhr. Benau wie auf einem "Genrebild". Und da kommt auch in Allerherrgottsfruhe Ein Sarg her aus einem Baibedorf. Er steht, fårglich befrangt, auf einem Leiterwagen, Unter den paar Leidtragenden Bemerk ich einen, ber genau ausfieht Mie Lenau. Ich weiß, daß seine Kamilie, Zigenner aus Ungarn, Vor vielen Jahren in diesem Haidedorf Sången geblieben find.

Nun aber wirds die höchste Zeit: Nach Hause, nach Hause! Die Nacht gehört der Liebe (Diese Nacht gehörte dem Alleinsein), Der Tag dem Schwert. Wein Schwert heißt heute Die Arbeit.

#### Der Golem.

Prag, das alte sagenreiche, Barg schon viele Menschenweisheit,

Barg schon viele Menschentorheit, Auch den hohen Rabbi Low.

Rabbi Low war sehr zu Hause In den Künsten, Wissenschaften Und besonders in der schwarzen, In der schweren Kabbala.

So erschuf er einen Golem, Einen holzgeschnitzten Menschen, Tat belebend in den Mund ihm Einen Zauberspruch: den Schem.

Unverdrossen, als sein Diener, Muß der Golem fegen, kochen, Kinder wiegen, Fenster puten, Stiefel wichsen und so fort.

Mur am Sabbath darf er rasten; Nahm ihm dann der hohe Rabbi Aus dem Mund den Zauberzettel, Stand er stockftill augenblicks.

Einmal hat er es vergessen, Einmal, was ist da geschehen: Rasend wurde, dwatsch der Golem, Ein Verserker ward der Kerl.

Väume reißt er aus der Erde, Häuser wuppt er in die Wolken, Schleudert Menschen in die Lüfte, Stülpt den Hradschin auf den Kopf.

Schon im Anzug war der Sabbath, Alle Arbeit muß nun ruhen; Alles flüchtet, schreit und zetert Nach dem hohen Rabbi Low.

Der erscheint; packt eben, eben Noch den Tollhans am Schlafittchen, Ist mit ihm bald oben, unten, Bald auf Bergen, bald im Tal,

Wie ein Bandiger, der dem Pferde, Das sich baumt und wirft und schüttelt, Einen Kappzaum legen möchte Und nun mit ihm tanzen muß.

Hopfa, hopfa, was für Sprünge! Aber endlich glückts, er würgt ihn, Zerrt den Schem ihm aus den Zähnen — Und zerschmettert liegt der Kerl.

Nicht noch einmal hat der Rabbi Einen Golem sich geschnitzelt, Jede Lust war ihm vergangen: Allzu klug ist leicht zu dumm.

# Der Feldblumenstrauß.

"Kam in ein Wirtshaus, ich weiß nicht wie, Tanzt der Soldate, tanzt der Kommis." Ich ahne nicht, wer diesen Vers gemacht, Aber ich habe sehr gesacht: Denn Sonntag ist es gestern gewesen, Und der Montag führte noch nicht den Besen. Herrgott, sah der Tanzsaal aus, Die Kehrweiber fegten noch nicht das Haus:

Bigarrenreste und Streichholzerleichen, Manschetten, ein Strumpfband und beraleichen. Bertrocknetes Bier auf Banken und Tischen. Und der dickste Staub, kaum wegzuwischen. Un den Wanden Gemalde: "Der erfte Ruf". "Die Tenfeldinsel", "Um Bosporus". Auch hingen hier Fahnen und ahnlicher Rummel, Vergessen lehnte die große Trummel. Ein zerschlagnes Seidel, ja felbst ein Schuh Schmudte die Bar in heiterer Ruh. Wer hat denn hier herumgerast Und alles durcheinandergeaast? Das war der teutsche Klub "Kasematte", Der gestern seine Sommerfahrt hatte. Eben wollt ich dem Schmutz mich entziehn Und voller Entseten von dannen fliehn, Als mir auffiel in diesem Pfuhl Ein vergeffen Bufettchen auf einem Stuhl. Ich nahm es mit, es war schon tot, Berwelft wie am End alle Erdennot: Schafgarbe, roter und weißer Rlee, Eine Taglichtnelfe und Wiesenschnee, Ein Butterblumchen, Ramillen und Grafer Und einiges andere feine Gefafer. Wer hat benn biefen Strauß befeffen, Wer hat ihn gepfluckt und dann vergeffen? Sie ging wohl mit ihrem Schatz beiseit In eine stille Geligkeit. Und mahrend die Andern die Polfa sprangen, Ift sie mit ihm durch die Felder gegangen. Dort fanden fie ein liebes Beschick; Und während er faul auslummelt am Anid, Bog sie sich in die Blumenwelt Und hat ben Strang zusammengestellt. Und als er ftedte im Gurtel brin,

Gingen sie wieder zum Tanzen hin. Durch des Madels heißes Blut Berlor das Sträußchen bald den Mut, Und die Blümekens ließen die Köpfe hängen Durch all das Drücken und dreiste Drängen. Roh lacht ihr Liebster, als er das sieht: "Smiet em doch weg, den ohln Schiet!"

# Stapellauf.

Du trägst des Großherrn von Deutschland Namen; Gleite hinein in die salzene Flut, Losgelöst aus Riegel und Rahmen, Frei wie der Fisch und wie Adlerblut.

Stürze und stoße und stampfe die Wellen, Die dich, du Schwimmfels, umspulen, umquellen, Daß deine Wucht wie die Wiege ruht.

Deutscher Kaiser, Wilhelm der Zweite, Der Du als Erster Dein Volk gewandt Auf des Dzeans Breite und Weite, Daß es die Fernen enger umspannt. Sei Dir gedankt Dein entschlossener Wille, Der in Lärm wie Gedankenstille Die Völker verfriedet von Land zu Land.

Hat der Teifun dich ins Chaos gezogen, Renner der See, getrost in den Kampf! Fest sind die Rippen, ein Erzring, gebogen; Trope und siege im wüsten Gestampf! Treu stehn Mannschaft und Offiziere, Und oben steht eisern im schmalen Reviere Der Kommodore in Gischt und Dampf. Bald bricht die Sonne durch fanftes Gefänsel, Es blist und glisert das heilige Meer. Wie der Delphin im Brisengefräusel, Ziehst du zielsicher fernhin und fernher. Hoch deinen Erbauern, den kühnen Erkundern, Deinen Erfindern von technischen Wundern, Mächtiger Mittler im Weltverkehr!

Hoch aller Arbeit, die rastlos gehämmert All deine Herrlichkeit, all deine Pracht, Die sich, am Platz schon, wenn es noch dämmert, Den Schweiß erst trocknet in sinkender Nacht. Bring Glück, bring Segen, das sei dir beschieden, Bring unsern Ufern Freude und Frieden, Fröhliche Menschen und fremdreiche Fracht!

#### Sonne und Mond.

Zornig lodernder Helios, glühend befunkelst du täglich, Glühend und drohend zugleich unsere närrische Welt. Gleichgültig hinter dir drein trödelt kühl mit der Fackel Selene.

Lachelnd schaut sie herab: Bleibt nur die Rarren so fort!

## Das Gewehr im Baum.

De oll Linn schall dal, so gehts behende Im ganzen Dorf von Mund zu Mund. Es ist des Geredes bald kein Ende, Jeder tuts schleunigst dem andern kund. Um Abend vor allen Scheunen und Türen Gibts immer nur dies eine Wort. Wenns stockt, gleich wirds der Nachbar spüren; So läuft das Flämmchen fort und fort.

§. III,14

Die alte Linde erzählt ihr Leben: Jahrhunderte zogen an mir vorbei, Im Schloßhof steh ich, von Geistern umgeben, Ich sah schon den Ritter, Gejaidzug, Turnei. Im Mai summt die Viene in meinen Zweigen, In der Sommernacht deck ich die Liebe zu, Im Herbst umtanzt mich der Erntereigen, In der Winternacht träum ich von ewiger Ruh.

Nun steht der Urahnenbaum zersplissen; Was hilfts, daß ein Eisenring ihn umfrallt, Er steht von den Bligen zerfraßt, zerbissen, Sein Stamm ist murbe, hohl, ohne Halt. Eine lette Sage entrieselt dem Hunen, Eine lette Sage schwirrt um ihn her: Vor siebzig Jahren, wer wird es suhnen, Warf ein heimlicher Mörder hinein sein Gewehr.

Krischan Ohrt, als verdächtig, ward eingezogen, Und lange saß er in der Bogtei; Seine Feinde, als Zeugen, logen und trogen, Es nütte nichts, kein Beweis — er ist frei. Seit jener Zeit haßt Krischan Ohrt die Wauern, Ist wortkarg, mürrisch und menschenschen, Und läßt die Leute leiern und lauern, Und tut seine Pflicht als Hofjäger treu.

Bor siebzig Jahren, in Pfingstjunitagen, War karm im Krug und Galopp und Juchhei; Das Dorf traf zusammen mit Sippen und Magen, Und Krischan Ohrt war auch dabei.

Wer tanzt da mit der schmucken Vlondine Und flüstert ins Ohr ihr liebesschwer? Das ist Hans Mewes mit Krischans Christine, Und Krischan Ohrt holt sein Gewehr. Am andern Morgen, im feuchten Grase, Im Wald, am Weg, am einsamen Ort, Wer lag da für immer platt auf der Nase? Hans Mewes war es! Herrgott, ein Mord! Wenn Krischan der Mörder gewesen wäre? Vielleicht verbarg er im Vaum sein Rohr? "Ich hab doch mehr Flinten! Was soll die Märe! Man hats mir gestohlen!" gab er vor.

Krischan Ohrt ist in die neunzig gekommen, Sein Körper ist schwach, verwirrt sein Verstand. Auch er hat die neuste Kunde vernommen, Er reibt sich die Augen mit zittriger Hand: "Sie wollen die alte Linde fällen? Sie denken wohl an Recht und Gericht? Ihre Arte werden dran zerspellen, Ihren Sägen und Seilen gelingt es nicht."

Am nåchsten Tag, um die Mittagstunde, Da soll es geschehn, das Beil liegt bereit. Um den Baum herum in enger Runde Stehn der Schloßherr, die Vauern gereiht. Jest wird es sich zeigen, nun wird sichs begründen, Die Sage verschrumpft, die Wahrheit siegt; Gleich wird es die Linde der Welt verkünden, Wenn sie zerschmettert am Boden liegt.

Fertig! Wer kommt da hergekrochen? Auf zwei athletische Enkel gestützt, Hat Krischan Ohrt den Kreis durchbrochen, Wie von zwei Erzengeln finster beschützt. Willig weicht Alles ihm zur Seite, Als galt es für ihn den Ehrenplatz. Da steht vorn die Gruppe in eherner Breite, Eine Mumie zwischen zwei Goliaths.

-14\*

Die alte Gestalt bebt unwillfürlich, Er beugt sich gespannt nach der Linde vor, Seine Augen weiten sich unnatürlich, Wie zum Horchen halt er die Rechte ans Ohr. Bald lächelt er blode, als konnt ers nicht fassen, Und murmelt und brummelt vor sich hin; Dann wieder tut er ruhig, gelassen, Und schiebt herrisch vor sein Kinn.

Auf blist die Art! Um die Krone geschlungen, Reißt und ruckt an der Linde das Tau. Wie hat die Riesin dagegen gerungen; Steinhart im Erdreich wurzelt ihr Bau. Da überläuft sie ein eiliges Zittern; Sie schwankt, sie stürzt, hinschlägt sie dumpf Und hat mit Asten und Zweigen und Splittern Den Greis erschlagen als letzen Trumpf.

Eine Wolfe umhüllt die Menschen alle — Eine Wolfe von Blattern, Staub, Blumen und Kraut Wirbelt auf, verzieht sich nach dem Falle, Vis wieder klar der Himmel blaut.

Und aus dem Stumpf, dem zersprengten Zwinger, Aus dem verwüsteten Bannkreis her Ragt deutlich, steil, wie Gottes Finger, Ragt ein altes, verrostetes Steinschloßgewehr.

Die alte Hure im Heimatsdorf.

Sie ist schon an die fünfzig heran Und stellt noch immer ihren Mann, Und weiß in den krummen verrufenen Gassen Gut auf ihr Geschäft zu passen. Zwar trinkt sie zuweilen zu viel Bier Und ist dann betrunken wie ein Tier. Im übrigen, nun, sie wird mal verderben, Und muß, wie wir alle, dran glauben und sterben.

Noch einmal mocht sie die Beimat sehn, Das will ihr nicht aus dem Kopf rausgehn. Sie schmückt sich mit dem, was ihr steht zu Gebot, Und schminkt sich die Backen kräftig rot. Und steht auf dem Bahnhof, nimmt ein Billet, Fährt dritter Klasse ganz nett und honett, Und läßt dort ihre Talmipretiosen Von den Mitsahrenden neidisch bebosen.

Da ist die Station. Hier steigt sie aus Und hat noch ein Stündchen bis nach Haus. Die Eltern leben schon lange nicht mehr; Sie sucht vergebens, fragt hin und her Nach Haus und Trina, nach Peter Arohn, Doch keiner kennt mehr die alte Person. Nun gibt sie im Dorfkrug "einen aus" Und verzehrt einen ziemlich tüchtigen Schmaus. Die Vauern haben sie bald umstellt Und slüstern: "Gottverdori, de Dam hett Geld."

Am Nachmittag halt hier die innre Mission Einen gewaltigen Kirchensermon. Auch spricht von der außern Herr Missionar Schnuggen Bon dem Menschenfresserstamm der Mnemuggen. Der Gutsbesitzer, Baron von den Eichen, Ein frommer Mann, ganz ohnegleichen, Gibt den Platz her in seinem Park Und stenert einen Beitrag von neunhundert Mark.

Das Wetter ist herrlich, das Fest verläuft, Bis alles in Tranen der Rührung ersäuft.

Doch will ich frisch und mit Freuden bekennen: Es ist dabei viel Gutes zu nennen, Manch echtes Wort der Herren Pastoren Ging nicht wie Spreu im Wind verloren.

Als nun die Berren Birten gesprochen,
Ist der heilige Bann gebrochen.
Da darf denn wohl ein sittsam Vergnügen
Reiner der "lieben Versammelten" rügen.
Erst tutet noch der Posaunenchor
Der christlichen Jünglinge allen was vor.
Dann wird es zwangloser: Topfschlagen und Spiel.
Zuletzt sogar, weils heut mal gefiel,
Will man ein unschuldig Tänzchen wagen
Und tummelt sich munter und mit Vehagen.

Was? Auch der Herr Baron von den Eichen, Diefer fromme Mann gang ohnegleichen, Bewegt sich mitten im Tangerfreise Und tanzt eine lustige Walzerweise Mit der Dame, die heute fruh angekommen Und an dem Seclenfest teilgenommen. Aber plotlich läßt dies Lamm aller Lammer Ichlings fallen feinen Alemmer. Nahm seine Tugend überhand? Bat er sie einstmals vielleicht gefannt? Und er loft sich los von der städtischen Taube. Und macht sich regelrecht aus dem Staube. Berr Kandidat Bogi, ein hubscher Junge, Denkt, da bin ich mal schon im Schwunge. Und tangt auch mit ber "Dame aus ber Stadt", Die sein schüchtern Berg gefangen hat. Ja, spåter hat er, jasminenumlaubt, Ihr gar ein leichtes Rugchen geraubt, Und traumte bann die ganze Macht. Wie ihn dies Rußchen so selig gemacht.

Up de eensame Hallig.

Min Mann is weg, De See geit holl, Min Kind is frank, Reen Minsch to Husp. Ich bun alleen.

De Mann is dor, Dat Kind is dod; Nu ligt int Huus De franke Fru. Se sünd alleen.

Keen Dofter neech, Keen Minsch to Hulp. De luttje Fru Is bi ehr Kind. He is alleen.

## Ballade in Udur.

Es lebte Herr Aunz von Karfunkel Mit seiner verrunzelten Kunkel Auf seinem Schlosse Punkpunkel In Stille und Sturm. Seine Lebensgeschichte war dunkel, Es murmelte manch Gemunkel Um seinen Turm.

Täglich ließ er sich sehen Beim Auf= und Niedergehen In den herrlichen Ulmenalleeen Seines adlichen Guts. Zuweilen blieb er stehen Und ließ die Federn wehen Seines Freiherrnhuts.

Er war just hundert Jahre, Hatte schneeschlohweiße Haare, Und kam mit sich ins klare: Ich sterbe nicht. Weg mit der verfluchten Bahre Und ahnlicher Leichenware! Hol sie die Gicht!

Werde ich, neugiertrunken Ins Gartengras hingesunken, Entdeckt von dem alten Halunken, Dann grunzt er plump: Tow, Sumpfhuhn, ich will di glicks tunken In den Uhlenpfuhl zu den Unken, Du schrumpliger Lump.

Einst lag ich im Verstecke Im Park an der Nosenhecke, Da kam auf der Ulmenstrecke Etwas angemufft. Ich bebe, ich erschrecke: Ohne Sense kommt mit Geblecke Der Tod, der Schuft.

Und von der andern Seite, Mit dem Krückstock als Geleite, In knurrigem Geschreite, Kommt auch einer her. Der sieht nicht in die Weite, Der sieht nicht in die Breite, Geht gedankenschwer. Hallo, du kleine Mucke, Medert der Tod voll Tucke, Hier ist eine Gräberlücke, Hinunter ins Loch! Erlaube, daß ich dich pflücke, Sonst hau ich dir auf die Perücke, Oller Knasterknoch.

Der alte Herr, mit Grimassen, Tut seinen Krücktock festfassen: Was hast du hier aufzupassen, Du Uhu du! Weg da aus meinen Gassen, Sonst will ich died abschrammen lassen Zur Uriansruh!

Sein Krücktock saust behende Auf die durren, gierigen Hände, Die Anochels und Anochenverbande: Anicksknucksknacks. Freund Bein schreit: Au, mach ein Ende! Au, au, ich lauf ins Gelände Nach Haus schnurrstracks.

Noch heut lebt Herr Kunz von Karfunkel Mit seiner verrunzelten Kunkel Auf seinem Schloß Punkpunkel In Stille und Sturm. Seine Lebensgeschichte ist dunkel, Es murmelt und raunt manch Gemunkel Um seinen Turm.

## Mach es auch so.

Was, ihr wolltet mir suggerieren, Wolltet es einmal an mir probieren?

Ramen querst zwei liebe Tanten In Begleitung andrer Berwandten. Kührten mich zu Alopstocks Grab, Saben mit mir auf ben Rafen hinab, Und zeigten mit bem Sonnenschirm: Sieh, bas mar ein Meister, brav und firm, Der heilig hielt Die gottlichen Baben, Und was er schrieb, war erhoben, erhaben. Mit bitterem Ernfte, mit ftrengem Beficht Schuf er fleifig Gedicht auf Gedicht. Und ich beuate mich vor dem großen Beist. Der als Geraph nun über uns freist. Vom Messias les ich mein Leben lang Stets gern ben zweiten und vierten Befang. Aber die Weiheschrift, dies Geschwone, Wie langatmig, pathetisch und broge! Mur eine Stelle, die mich umsonnte: "Den Anaben, ben nicht bir gebaren ich fonnte," (Er liegt ber guten Meta im Arm) Das ruhrte mich tief und liebewarm. Seine zweite Frau, das fommt so vor, Ruht etwas abseits am Gittertor. Und die Tanten gingen mit mir davon, Versprachen sich einen guten Cohn; Ich aber empfahl mich dankend ihnen, Und bin alsbald bei Pfordte erschienen, Wo wir, eine lustige Rumpanei, Champagner tranken, bibelbumbei. Machten gulett ein fleines Jeu, Warf ich jubelnd mein Berg in die Hoh.

Nam mir ein guter Freund daher, So ein feiner, gewichster Mynheer, So ein frumber, mit sich zufriedner Held, Stets alles in Ordnung, Gewissen und Geld. Der sah mich sehr von oben an:
Ich habe mit dir zu sprechen, Mann.
Deine Bustheit gefällt mir nicht, denk and Ende;
Ich wünsche deinem Leben die Wende.
Geh in die Kirche: Mein Herr Pastor
Soll die Leviten dir lesen, du Tor.
Das ist ja ein Skandal mit dir,
Vollkommen verhunzt in Weibern und Vier.
Halt, rief ich, nicht weiter, ich bin nicht dein Knecht;
Du hast, mich zu schulmeistern, nicht das Recht.
Und ich ließ den Pedanten allein;
Ah, da schlage der Teufel drein.

Und so gings mir in dieser Zeit Mit vielen, die schnell schlagbereit Mir ihre weisen Lehren gaben, Als hatten sie vor sich einen Anaben. Zulett ward ich gang irr und wirr, Ware fast flein geworden und firr, Bis ich schließlich bin ans der Tranfen Bu einem alten Oheim gelaufen. Dem leat ich meine Klagen vor: Bin ich denn wirklich schwarz wie ein Mohr? Komm mit, mein Junge, wir gehn nach Biller; Dort aber nichts von Goethen und Schiller. Du weißt, mit beinem voetischen Kram Machst du mir nur die Geele lahm. Aber erzähle mir bein Leib; Und fann ich helfen, bin ich bereit. Da öffnet ich ihm meines Berzens Schrank, Db ich in der Tat verfraust sei und frank; Ich muffe, schlug ich die Freudenklappern, Aller Welt mein Glud ausplappern. Und ich schwieg, und der Alte schwieg auch; Und er trank langsam, wies sein Brauch,

Ein volles Glas Seft, wischt sich den Bart, Wie er das hat nach seiner Art, Und sprach, ein wenig feierlich:

Bor mich anl und das sag ich: Buerft: Gelbstzucht vor allen Dingen, Soll bir im Leben bein Leben gelingen. Das haft bu mit dir allein auszumachen, Und feinen fummern beine Gachen. Was beine Frohlichkeiten betrifft. Die find fur alle Abrigen Bift. Mir konnens nun einmal nicht ertragen, Wir Menschen, schaun wir der Undern Behagen. Du ahnst es nicht, wie groß ber Reib, Die Scheelsucht find, die Erbarmlichkeit. Drum heimlich, mache heimlich, um Gotteswillen, Willst du dir eine Gehnsucht stillen. Mur frank, was sich bietet, mitgenommen; Rielleicht ruft morgen der Tod dir Willfommen. Dir gahnt beine Grube, es hilft kein fich sperren, Rein Bitten, Paftieren, fein Jammern und Plarren. Ich wiederhole: Gelbstzucht üben, Lag bich weiter burch nichts betrüben. Und kommt dann einer, bist du vergnügt, Der Moral dir pauft, beine Grundfate ruat, Rimm ihn gang fauft beim Rragen, mein Lieber, Sei Dranger und Druder, Schubbser und Schieber, Und gib ihm, hast du ihn vor der Tur. Roch einen gesegneten Tritt bafur!

Der Genius in Flammen.

Ruhner, Glühender, Schrecklicher! Dringt in ben Schwarm ein bein Schwert,

Stürzen, wie Kinder An die Schürzen ihrer Mütter, Die Philister in den Tempel Und schreien: Der Teufel kommt!

Kühner, Glühender, Schrecklicher! Laß mich bekränzen dein Schwert. Wenn auch nicht immer Im Gefolge dir, was tut es, Jauchz ich freudig und begeistert Und rufe:
Sankt Jürgen kommt!

Beimgang in der Frühe.

In der Dämmerung, Um Glock zwei, Glock dreie, Erat ich aus der Tür In die Morgenweihe.

Klanglos liegt der Weg, Und die Bäume schweigen, Und das Bogellied Schläft noch in den Zweigen.

Hor ich hinter mir Sacht ein Fenster schließen. Will mein stromend Herz Übers Ufer fließen?

Sieht mein Sehnen nur Blond und blaue Farben? Himmelsrot und Grün Samt den andern starben. Ihrer Augen Blau Küßt die Wölfchenherde, Und ihr blondes Haar Deckt die ganze Erde.

Was die Nacht mir gab, Wird mich lang durchbeben; Weine Arme weit Fangen Lust und Leben.

Eine Droffel weckt Plotzlich aus den Baumen, Und der Tag erwacht Still aus Liebestraumen.

## Die Zwillingsgeschwister.

Trümmer und Asche. Bereinzeltes Feuer Zuckt noch am Himmel in Garben empor. Tempel und Straßen und Villen und Scheuer, Alles zertreten in Schmutz und Geschmor.

Hier zerstörte kein Cunctator, Den das Schicksal ausersah; Hier steht Titus Triumphator Auf der Burg Antonia! Triefende Wunden, zerspaltene Knochen, Zähne im Feinde, verkralltes Gebein, Kämpfen die Juden, im Tod ungebrochen, Wollen im Sterben die Herren noch sein.

Wer nicht erlegen den Heiligtumschändern, Den fesseln Retten um Nacken und Hand, Der schleppt die Retten nach fernfernen gandern, Beimatvertrieben, für immer verbannt.

Von des Hohenpriesters Kindern, Weggerissen vom Altar, Fällt den wüsten Uberwindern Ins Gehark ein Zwillingspaar. Mirjam und Jonathan heißen die beiden, Schwester und Bruder, ein lieblich Geflecht. Wer hat die Roheit, den Blutstamm zu scheiden? Sklavin wird Mirjam, und Jonathan Knecht.

Grausames Schicksal, sie werden geschieden; Zitternd Lebwohl und unendliches Weh. Treffen sie je noch zusammen hienieden? Gleißt ihnen niemals mehr Libanons Schnee?

Zwei von Romas Senatoren, Cajus und Sulpicius, Haben sie für sich erforen. Abschied ohne Abschiedskuß.

Norden und Süden, Italiens Gefilde, Lösen den zwillingsverschwisterten Bund. Lindernd verweht wie ein Schleiergebilde Jährlich der wechselnden Monate Rund.

Jonathan hutet die Kalber und Kuhe, Spaltet das Brennholz und saubert den Stall; Arbeit am Tage, des Abends noch Mühe, Schanzen und schuften und Fron überall.

Riesenfest wie Vaschoms Eichen, Wild wie Simson wuchs er auf; Löwenstärfe war sein Zeichen, Flüchtig wie der Hirsch sein Lauf. Und seine Stimme behielt ihre Würde, In seinen Augen lag silberne Glut; Königlich trug er die furchtbare Bürde, Heimlich erhob ihn sein fürstliches Blut. Mirjam hütet die Enten und Gänse, Rlopft in der Küche das Pfauenfleisch weich, Hilft bei der Ernte mit Sichel und Sense, Feiste Muränen entnimmt sie dem Teich.

Sarons Lilien auf den Wangen, Auf der braun verbrannten Haut, Steht sie abends oft befangen, Steht wie Hebrons schönste Braut. Keiner kann je ihrer Gunst sich erfreuen; Stolz, von unnahbarer Hoheit umdornt, Läßt sie cs jeden Vewerber bereuen, Der seine Scele zum Angriff gespornt.

Romisches Schwelgen und römische Feste. Einst in den Straßen im Bölkergewühl Treffen zusammen zwei lustige Gaste, Gehn zur Taverne auf Polster und Pfühl:

Die sich lange nicht begegnet, Cajus und Sulpicius, Rufen jeder: Sei gesegnet, Daß ich hier dich treffen muß. nd bei Faustiner und bajäschen Zuschwaken sie, was sie erlebt all die S

Und bei Faustiner und bajäschen Zungen Schwaßen sie, was sie erlebt all die Zeit, Was sie verloren und was sie errungen. Flotenspiel, Aufbruch und Fackelgeleit.

Vor einem Porticus, wo sie sich trennen, Sprechen sie viel vom judässchen Land, Und wie auf einen Schlag rufen sie, nennen Jonathan, Mirjam: welch Parchen! charmant!

Und es wißeln, scherzen, lachen Cajus und Sulpicius,
Bis sie, topp, ein Ende machen,
Und sie fassen den Entschluß:
Heimlich im Dunkel vereinen wir beide,
Riegeln sie ein zur Verhütung der Flucht,

Und aus der Hochzeitsnacht lustigem Leide Bluht uns zum Borteil die trefflichste Bucht.

Sinkende Dammrung, der Tag geht zu Ende, Abendrot, nur noch ein blaßgelbes Band; Still wie im Schlafe verschlungene Hände, Still wie die Wurzel im tieftiefen Land.

Unerkannt, im finstern Raume, Flüstert drängend die Natur; Und die Jugend folgt im Traume Ihrer ewig starken Spur.

Sylphenumjachterte ferne Fontane, Rosenversunkene klanglose Nacht; Auf den Granatbaum, auf Quellen und Schwäne Tupfelt der Mond seine täuschende Pracht.

Klarender Dammrung neugierige Augen: Zwei, die erwachen aus Glück und aus Glut. Grimmiger Sonne reugierige Augen: Zwei, sich erkennend aus eigenem Blut.

Bruder, Schwester! Schrecklich funkelt Gottes Rachediadem.

Grell beleuchtet, hart umdunkelt Schauen fie Vernfalem.

Zwei, die sich bebend vom Mauernfranz warfen: Auf klatscht zum Himmel das tuskische Meer. Zithern und Zymbeln, davidische Harfen Bringen verklingend ein Hochzeitslied her.

Kasimir und Eulalia oder Jaromir und Rosaura.

Gin Jahrmarktelieb.

Dem Bengste geb ich meine Sporen Und rase wild burch Wald und Haib,

Von jedem Jammer ungeschoren, Durch menschenleere Einsamkeit. Es jagt in wirbelndem Getreibe Der Riesenwolken schwarzes Heer, Verdeckt des Mondes volle Scheibe; Von ferne donnert schon das Meer.

Ich sehe schwach im Vorwärtsstürmen, Es wird die Seele mir so weit, Ein Schloß mit scharfumrissenen Türmen Hochwachsen aus der Dunkelheit. Ein Eichbaum ragt, an den ich binde Mein dampfend Roß mit raschem Griff. Wie schnell ich dann den Fußpfad sinde Hinauf zur Burg auf schroffem Riff!

Das Madchen ruht in meinen Armen, Sie lacht und weint an meiner Brust. D Götter, seufz ich, habt Erbarmen, Verfürzt mir nicht die kurze Lust! Eulalia gibt sich mir zu eigen; D Kasimir! haucht heiß ihr Kuß. Es stürzt die Nacht, die Stunden steigen, Der Wächter blast den Tagesgruß.

Der Morgen brangt sich aus dem Tore, Das Lucifer geöffnet hat; Ein feiner Rauch zieht auf vom Moore, Im Tau trinkt sich die Sonne satt. Das liebe Mädchen winkt am Fenster: Wann kommst du wieder, Jaromir? Geduld, zur Zeit der Nachtgespenster Bin ich, Rosaurchen, wieder hier.

## Ist das alles?

Ein Maientag im Sonnenglanz, Ein Julitag, ein Erntefranz.

Ein furzer Traum von Glud und Rast, Das Leben flog in Sturm und Hast.

In Sturm und Sast bergab, hinab, Ein gleich vergessenes Menschengrab.

All-Alles zieht, o Morgenrot, Ins Nep der alte Spinnrich Tod.

# Lockung in die Ferne.

Blaue Berge, Sehnsuchtsberge, Schüßt ihr das ersehnte Glück? Weinen Schritt will ich verdoppeln, Und ich kehre nie zurück.

Schlug die Liebe mich verwirrend, Fühl ich ihren Flammenkuß, Daß ich nicht den Weg beginne, An der Scholle haften muß?

## Aussicht vom Schlosse.

Mübe bes Tagegetriebes entschlummert allmählich bas Städtchen.

Frohliche Rinder nmschrien vor wenigen Stunden die Rirche,

15\*

Larmten in Garten und Hof, dann fing sie der Schlaf in den Armen.

Auf den Banken der Häuser erzählen sich ruhige Nachbarn, Dicht aneinandergesellt, mit Schrecken das große Ereignis: Peter Johannsen verstarben am Morgen zwei Kälber auf einmal.

Tiefer steigen die Schatten, es ziehen die Sterne vorüber, Unbarmherzig und fühl, im ewigen stummen Triumphzug. Un die Pforte gelehnt des kleinen bescheidenen Gartens, Schaut zu den Welten hinauf die pflichtüberbürdete Mutter: Waschen und kochen und nahen und klicken und Kinderserziehung

Fullte den Wochentag aus, nun hat sie zum Atmen Erlaubnis. Tiefer steigen die Schatten, es biegt sich tiefer der Hahnschweif,

Der in der Sonne so stolz und breit auf der Strafe geschaukelt.

Rauernd lagert die Ohnmacht in allen Ecken und Winkeln. Mur in der Laube benetzt der Nachttau ein heimliches Brautspaar.

Mübe des Tagewerks liegen muckfill unten die Dacher. In phosphorischem Licht verschwimmend, umgrenzen die Ufer Träumend den schimmernden Fluß, umfächert vom leisesten Westwind.

Auf der Liliputinsel verdunkeln sich einzelner Eichen Raunende Kronen, die, tiefschwarz, tauschend gleichen ben Valmen.

Und ein zartliches Lied, das fern in der Schenke in Smyrna Einst ich gehört, es sprach es der bronzene Marchenerzähler, Dringt ans Ohr mir wieder. Wie dentlich hör ich die Worte.

Mingsum schweigende Walber, in denen sich asendes Rehwild Weiter zieht vertraut auf mondbeschienener Lichtung. Saugend holt die Erde allmählich die Nacht in die Tiefen. Weit, weit hinter ben Walbern im ruhigsten, außersten Morgen

Zeigen sich rotliche Streifen. Es überschütten vom Bimmel Goldene Rosen die frostelnden Wipfel, den Fluß und bas Städtchen.

# Urmut, Ginfamkeit und Freiheit.

Arm wie Jejus Chriffus. Wie Jesus Christus? Den die Reichen ber Erbe Als ihren Schutpatron ausrufen Gegen den "Bobel". Und des Menschen Sohn hat noch immer nicht, Wo er sein Saupt hinlegen konnte. Mein! Eins erbitt ich mir boch vom Schicfal: Täglich jeden Abend, Nach der morderischen Betjagd des Dafeins - Diese morderische Begiagd Muffen wir alle über und ergehn laffen -Meine Benry Clay rauchen zu burfen Bur Beruhigung. Sonft nichts.

Denn arm sein bringt auch Erfrischung. "Ich bin arm": Wie einen dann alle gleich meiden, Wie einen Pestkranken. Keine Vettelbriefe mehr, Keine lästigen Vesucher mehr. Und dann das angenehme auf dem Valkon stehn Und auf die Menge lächelnd hinunterschann: Auf diesen Schmuthaufen von Neid und Scheelsucht Und all die andern unzähligen Lieblichkeiten Des Lebens und des lieben Nächsten. Ich sehe das alles so fröhlich Vom Balkon meiner Armut.

Das ist der Armut schöne Einsamkeit,
Das ist der schönen Einsamkeit
Noch viel, viel schönere Freiheit:
Ich kann auf die Haide gehn
Und mir eine Höhle graben
Und darüber schreiben:
"Lat mi tofreeden.
Hier wohnt Herr Friedrich Wilhelm Schultze.
Eintritt verboten!"
Eia, muß das herrlich sein!

# Unvermutetes Zusammentreffen.

Ein unerhörter Fall hat sich begeben: 3wei Gondeln stießen im Canale Grande Unsanft zusammen. Das war eine Schande; Wer glaubte je, solch Plumpstück zu erleben.

Die Insassen, die just vor Wonne beben Bei ihren Schönen, unter der Girlande, Erwachen aus der Liebe seligem Brande, Um ihre Stirnen zornig zu erheben.

Will heut das Schicksal einen Festtag feiern? Sie drohn sich an und liegen auf der Lauer: Wer wird sein Quidproquo zuerst entschleiern?

Es rieselt durch die Welt ein heiliger Schauer: Cost mi chiamo, well, Milordo Byron! "Und ich, ich heiße Arthur Schopenhauer."

## Mis van Bombell.

1713.

Das ist der Nis van Bombell, Ein Seemann harsch und hell. Er war eines Friesenbauern Sohn, Diente auf Bombell in Clanxbullksjon Mit Greten um kargen Fraß und Lohn, Und blieb ein frischer Gesell.

Da kam der Stenbock marschiert Und hat sich dort einquartiert. Bon seinen Oragonern ein frecher Hund, Dem stieß Nis sein Messer in den Schlund, Weil er sein Greten fand zu rund. Und Nis ist echappiert.

Nach Holland floh er dann, Ward Matros und Steuermann. Nach Indien fuhr er hin und her, Durchfurchte die Meere kreuz und quer Im Orlogsmars, in Jack und Teer, Immer obenan.

Die Flotte, ohne Wahl, Macht ihn zum Admiral. Da blieb er fürder auch nicht faul, Schlug den Englischmann neunmal aufs Maul, Entschlüpfte jedem Netz und Knaul Geschmeidiger als ein Aal.

Als nun der Friedenstag, Schreibt er beim Festgelag: "Mien Greten, kenns mi noch? Man to, So mak di glieks man op de Schoh Un kam to mi un warr mien Fro! Dien Admiral inne Haag." Und Greten segelt geschwind Mit dem nachsten Norderwind. Dann taten sich zusamm die zwei, Das gab eine Hochzeit, he, juchhei, Der König schenkte sein Konterfei, Und bald kams erste Kind.

# Martje Flors Trinkspruch.

Bor Tonning, auf Katharinenherd, Zechen Steenbock Offiziere. Sie haben fleißig die Humpen geleert, Der Weiser zeigt auf fruh viere.

Durchs Fenster glüht das Morgenrot Auf die trunknen Ravaliere, Auf ihre Sturmhauben à la Don Quijote, Die verschobnen Bandeliere.

Auf im Nacken schwankenden Federhut, Auf Koller und spiegelnde Sporen, Auf ihr in Hiße geratnes Blut, Auf manchen "hochedelgeboren."

Der eine hats Elend, der andre lacht, Zwei haben den Pallasch gezogen; Der stiert vor sich hin wie in Geistesnacht, Der afft den Fidelbogen.

Zwei andre halten Verbrüderungsfest, "Herzbruder" schwimmt im Pokale. Und der unten am Tisch sauft Rest auf Rest Und denkt an kein Finale. Da tritt ein kleines Madchen herein, Steht mitten im wusten Quartiere. Martje Flor ists, bes Wirtes Tochterlein, Zehn Jahr nach dem Taufpapiere.

Sie nimmt das erste beste Glas Und hebt sich auf die Zehe: "Auf daß es im Alter, ich trink euch das, Im Alter uns wohlergehe."

Mit weit offnem Munde, mit bleichem Gesicht Steht die ganze besoffne Bande, Und starrt entsetzt und rührt sich nicht, Steht wie am Abgrundsrande . . .

In Schleswig benken sie heut noch erbost An die schwedschen Klauen und Klingen Und denken dankbar an Martjes Toast, Wenn sie die Becher schwingen.

## Der Teufel in der Not.

Ein Ritter aus dem Stegreifbund, Der emsig seine Bauern schund, Der mußte was erleben. Wie das so kam und wies geschah, Erzählte mir die Großmama, Und die kann Märchen weben.

Der Ritter hatte einen Wald, Bon süßem Bogelgesang durchschallt, Drin standen viele Eichen. Die eine, umfangreich wie nie, Sechs Männer kaum umspannten sie, Fand nirgends ihresgleichen. Einst sprach der Junker voller Hohn Zu einem Kätner: Komm, mein Sohn, Begleit mich in den Hagen. Siehst du die alte Eiche hier? Die fällst du in zwei Stunden mir, Sonst soll der Block dich plagen.

Der Bauer winselt und beschwört Vor seinem Herrn, von Angst betört, Das könn er niemals zwingen. Doch der sagt weiter ihm kein Wort, Dreht ihm den Rücken und geht fort: Es wird ihm schon gelingen.

Da steht der Armste nun allein. Wer steht vermummt im Sonnenschein? Ists einer von den Seinen? "Du alter Knecht, was willst du hier? Den Vaum zu schlagen helf ich dir, Gehöre zu den Deinen."

Ein Glanz wie Bliß, die Eiche schwankt, Die Krone fracht, die Wurzel wankt, Nun liegt sie starr im Staube. Ein Wagen kommt, drei Nappen vor: Jest fahren wir durchs Gartentor Dem Grafen vor die Laube.

Die Klepper keuchen durch den Kot, Die Peitsche knallt, die Peitsche droht, Die Peitschenhiebe sitzen. Und unbarmherzig trifft im Hag Wie Hagelwetter Schlag auf Schlag, Die magern Gaule schwitzen. Die Zügel halt der alte Anecht In seiner Linken fahrgerecht, Die Peitschenhiebe sausen. Aus seinen Fingern, fort im Trott, Sprist Funk auf Funke, straf mich Gott, Den Katner packt das Grausen.

Der Graf, als er den Zug gewahrt, Fährt sich verdutt durch Haar und Bart: Das ist ja meine Eiche! Heda, wer ist der andre Mann? Woher die Pferde, das Gespann? Was sind mir das für Streiche?

Da schnarrt der alte Fuhrmann plump: Du Leuteschinder, Lauselump, Sieh dir mal an die Kracken: Dein Vater, Großvater sind zwei, Dein Urgroßvater, das macht drei, Die kannten auch das Placken.

Ich bin der Teufel, schäbiger Schuft, Der gern dich in die Hölle ruft, Da follst du nicht verfrieren. Nimm dich in Acht, du Hundesohn, Und denk an mich und meinen Thron, Sonst fahr ich bald mit Vieren!

## Das Opfer.

Bei den Mohamf-Indianern, Die am Niagara wohnen, Bringen sie ein Loseopfer Jahr um Jahr dem Großen Geift: Daß der todessichre Strudel Uber sie kein Unheil speie, Opfern sie die schönste Jungfrau Jahr um Jahr aus ihrem Stamm.

Wenn der Tag herangekommen, Schmuden sie den weißen Nachen, Daß er absticht von den andern, Legen ihn am Ufer fest.

Und bei Vollmond ist die Weihe. Abschied nimmt das schöne Madchen. Ihren Eltern, ihrer Sippe Sagt sie wortlos Lebewohl.

Zwischen Früchten, zwischen Blumen Sitt die junge Menschenblute, Sitt auf Grizzlibarenfellen Psanschadana im Canve.

Und sie lenkt den Kahn geschmeidig Von den Ufern ihres Stammes, Von den Ufern ihrer Kindheit Witten in den breiten Strom.

Ruhig treibt dahin die Strömung, Ruhig wartet Psanschadana. Und im grellen Mondschein aufrecht Gleitet sie den Fluß hinab.

Klingt Gesang her von den Wassern? Breitet sie die braunen Arme? Brausen Flügel durch die Nacht hin? Poltert dumpf der Große Geist? Psanschadana steht im Einbaum, Regungslos das Ruder haltend. Reißend wird die breite Strömung, Laut her brullt der Kataraft.

Felsen, Wirbel, Schäume, Abgrund, Donner schlagen an die Sterne. Psanschadanas Opferseele Jauchzt hinan: Es ist vollbracht!

## Der Bligzug.

Quer durch Europa von Westen nach Osten Ruttert und rattert die Bahnmelodie. Gilt es die Seligkeit schneller zu kosten? Rommt er zu spät an im Himmelslogis? Fortfortfortfortfort drehn sich die Räder Rasend dahin auf dem Schienengeäder; Rauch ist der Bestie verschwindender Schweif, Schaffnerpfiff, Lokomotivengepfeif.

Länder verfliegen und Städte versinken, Stunden und Tage verflattern im Flug, Täler und Berge, vorbei, wenn sie winken, Traumbilder, Sehnsucht und Sinnenbetrug. Mondschein und Sonne, noch einmal die Sterne, Bald ist erreicht die beglückende Ferne, Dämmerung, Abend und Nebel und Nacht, Stürmisch erwartet, was glühend gedacht.

Dammerung senkt sich allmählich wie Gaze, Schon hat die Benus die Wache gestellt.

Nur noch ein Stündchen! Dann nimmt sich die Straße, Trennt, was sich hier aneinander gesellt: Reiche Familien, Bankiers, Kavaliere, Landrat, Gelehrter, ein Prinz, Offiziere, "Damen und Herren", ein Dichter im Schwarm, Liebliche Kinder mit Spielzeug im Arm.

Nun ist das Dunkel damonisch gewachsen, In den Kupees brennt die Gasflamme schon. Fortfortfortfortfort, glühende Achsen; Schrillt ein Signal, klingt ein wimmernder Ton? Fortfortfortfortfortfort, steht an der Kurve, Steht da der Tod mit der Bombe zum Wurfe? Halthalthalthalthalthalthalthalthaltein — Ein andrer Zug fährt schräg hinein.

Folgenden Tags, unter Trümmern verloren, Finden sich zwischen verkohltem Gebein, Finden sich schuttüberschüttet zwei Sporen, Brennscheren, Uhren, ein Aftienschein, Geld, ein Gedichtbuch: "Seraphische Tone", Ringe, ein Notenblatt: "Meiner Camone", Endlich ein Püppchen im Vettchen verbrannt, Dem war ein Eselchen vorgespannt.

Vergiß es nicht.

Er:

Bergiß es nicht, das alte Beck, Das zwischen stillen Wiesen liegt, Wo wir im sicheren Bersteck Uns einst geküßt und eingewiegt.

#### Beibe:

Und eingewiegt in einen Traum, Der ach so kurz und flüchtig war Wie Wolkenzug und Wellenschaum, Ein Taubenopfer am Altar.

#### Sie:

Im Waldchen hinter und pfiff laut Die Drossel ihren Hochzeitssang, Und immerzu, so treu und traut In ihrer Sehnsucht heißem Drang.

#### Er:

Du schlugst um meinen Hals ben Urm, Dein Auge hob sich schen zu mir; Ich hielt dich fest und liebewarm, Und keine Zweifel kamen bir.

#### Sie:

Und Hand in Hand, und ohne Wort, Und ich war beine Königin, So zogen zögernd, zag wir fort Durch junge grüne Saaten hin.

#### Er:

Bergiß es nicht, das alte Beck, Das zwischen stillen Wiesen liegt, Wo wir im sicheren Bersteck Uns einst gefüßt und eingewiegt.

#### Beide:

Und eingewiegt in einen Traum, Der ach so kurz und flüchtig war Wie Wolkenzug und Wellenschaum, Ein Tanbenopfer am Altar.

# Ei, das war ein Spaß. König Erichs Lieblingswort.

Herr Erich hat die Schlacht bei Fodewig gewonnen. Wenn Niels, der Alte, auch nach Intland ist entronnen, So liegt König Magnus doch wachsbleich auf Schonens Erde; Herr Erich schlug mit Grimme wohl zwanzig Feinde heut vom Pferde.

Ei, das war ein Spaß.

Und hinter König Niels sturmt Erich mit Rittern und Wagen; Doch eh er ihn ereilt, ist Niels in Schleswig erschlagen. Das freut Erich Emun, er grinst in den Bart, den roten; Zum Daus, mit einem Schlag trennt er vom Rumpf den Ropf des Boten.

Ei, das war ein Spaß.

Du hörtest, Glukko Tott, meinen Bruder Harald bellen; Der will aufs Königsschiff und sich ans Ruder stellen? Meinen Helm, den Hengst, die Art! Schon liegt ihm Harald im Arme,

An den Harnisch prest er ihn sanst: Das deiner Seele sich Gott erbarme!

Ei, das war ein Spaß.

Von Haralds Sohnen drei, die mußten an Baumen baumeln; Zwei andre schluckten Gift, daß sie zur Hölle taumeln. Er riß die letten vier höchstselbst von den Sattelknäufen, Und ließ wie Rätchen sie in der tiefen, tiefen Schlei ersäufen. Ei, das war ein Spaß.

Ein Madel aus Selsd, ein jung Prinzeschen feine, Die will er zur Königin, und die muß werden die seine. 240 Sie wehrt sich mit allen Kräften, und hat die Hände gerungen; Schnell hat er sie geraubt und in den sehnigen Arm gezwungen. Ei, das war ein Spaß.

Was Possen! Mogens Sigurd, der will sich mausig machen? Komm mit, Sven Gille, Freund, wir wollen das Reich beswachen.

Und als ihn in die Faust zum Brechen gaben die Schergen, Ließ er blenden Sigurd, und schickt ihn den Mönchen ins Aloster zu Bergen.

Ei, das war ein Spaß.

Herr Erich sitt nun hoch und ist König in weiten Landen, Stolz redet er vom Thron in scharlachroten Gewanden. Er spricht zum Vischof Adzer: Schaff bald mir ein Bergnügen. Der macht den Buckel frumm: Schlag tot und würge die Heiden auf Rügen.

Ei, bas wird ein Spaß.

Sein Schiff, der lange Wurm, des Wimpel fliegen munter; Der König steht im Sturm und höhnt auf die Wellen hinunter. Die sprißen und greifen nach ihm und packen mit ihren Klauen; Der König steht und höhnt, und klammert sich troßig an Mast und Tauen.

Ei, das war ein Spaß.

Er landet in Arkon und läßt die Tempel stürzen; Vieltausend Heiden zugleich läßt er die Röpfe kurzen, Vieltausend Heiden zugleich läßt er foltern und verbrennen, Und lacht und lacht und lacht, daß ihm die hellen Tränen rennen.

Ei, das war ein Spaß.

8. III,16

Und in Arkon wirds stumm nach den eingeprasselten Hallen. In Asche sinkt die Stadt, die letten Mauern fallen. Und als das erste Not der dritten Morgenfrühe Den Himmel übergießt, wen ziehn der Nerthus weiße Kühe? Ei, das war ein Spaß.

Dann segelt er nach Haus und halt ein Thing bei Riepen; Wo Erich spricht, ists still, man hort die Mäuse piepen. König Erich, sieh dich um! Herrn Sorteplog seh ich schleichen. Zu spät. Der König fällt unter Ritter Sorteplogs furchtbaren Streichen.

Ei, das war kein Spaß.

Die Spinnerin von Sankt Peter.

Auf der Magdalenenspitze In den Dünen von Sankt Peter Sitt in hellen Sommernächten Stumm die schöne Frau Maleen.

Ihr zur Seite steht das Spinnrad, Doch die Hände ruhn im Schoße. Ihrer Augen Sehnsuchtsketten Ankern in der wilden See.

Sieht sie einer aus der Ferne, Macht er schaudernd Kehrt. Ihr Schatten Bringt ihm noch vor Jahreswende Unglück oder Tod ins Haus.

Gestern in der Julimondluft Sah ich sie aus großer Weite. Plötzlich zog mich toller Fürwitz, In der Nähe sie zu sehn. Tiefe Ruhe. Flutgewisper. Nur die Düneneule flattert Leise, wie mit Bampyrflügeln, Wohlig durch die weiche Nacht.

Nah und näher, immer näher, Zagen Schrittes, offnen Mundes, Mit weit aufgerissenen Augen, Komm ich endlich zu ihr hin.

Und mich dunkt: die dort ich finde, Ift nicht mehr als eine Puppe, Eine Puppe aus dem Vorstadt= Wachsfigurenkabinett.

Da — entsetzlich! dreht sie langsam, Lautlos-ruckweis wie ein Uhrwerk Ihre Stirn nach meiner Stirne: Grinst mich eine Leiche an?

Dhumachtig brach ich zusammen, Bis der Morgentau mich weckte. Kalt und keusch, unendlich einsam Lag das unbewegte Meer.

## Märztag.

Wolfenschatten fliehen über Felder, Blau umdunstet stehen ferne Walder.

Kraniche, die hoch die Luft durchpflügen, Rommen schreiend an in Wanderzügen.

Lerchen steigen schon in lauten Schwarmen, Uberall ein erstes Fruhlingslarmen.

Luftig flattern, Madden, beine Bander; Aurzes Gluck traumt durch die weiten Lander.

Rurzes Glud schwamm mit den Wolkenmassen; Wollt es halten, mußt es schwimmen laffen.

## Trennung.

Du warst meine Weggenossin Zwei Jährlein oder drei; Dann kamen die Abschiedsstunden, Die schlugen und schwere Wunden, Und alles war vorbei.

Rehr mid ich nun nach Hause And Arbeit, Schweiß und Dorn, Hör ich durch ode Hallen Dumpf meinen Schritt erschallen, Ingrimmig flirrt mein Sporn.

Tat ich dir denn so Leides? Verließest du mein Schloß, Weil meiner Liebe Gedanken Im Meer des Alltags versanken, Das trostlos uns umfloß?

Und ruf ich beinen Namen, Der hohle Widerklang Gibt meinem bebenden Munde Von höhnender Leere Kunde Auf meinem Schattengang.

Des Lebens Backerfäusten Entgeh ich nur mit dir;

Pack schnell beine Riften und Raften, Reine Stunde darfst du raften, Bis du wieder bei mir.

## Hafenlegende.

Der Schiffer schaukelt aus dem Hafen; Vom Steuer sieht er noch das Baus, Wo er die lette Nacht geschlafen, Dann führt der Sturm ihn frisch hinaus.

Und Jahr auf Jahr verweht im Winde; Wie hat er oft zurückgedacht, Im Traum geschaut die alte Linde, Die Haus und Weib und Kind bewacht.

Und draußen, fern in heißen Zonen, Häuft Reichtum sich um seinen Mast. Die treue Arbeit muß sich lohnen: Fast sinkt, zu schwer, die goldne Last.

Sein Anker fallt am Heimatstrande. Dort hat der Krieg sein Land zerstört; Im Dorfe riecht es noch vom Brande, Sein Kind ist tot, sein Weib betört.

Und lange starrt er auf die Stelle, Wo einst sein furzes Lindengluck, Wo einst ihm eine liebe Schwelle — Dann speit er aus und kehrt zuruck.

Und läßt ein Boot sid, fertig machen, Und rudert weg in Wahn und Weh. Berlassen schwankt und treibt ein Nachen Möwenumschrien auf leerer See.

# Ott Stissen Prahlhans.

Schlacht am Brunketoft=Walbe 1525.

Ott Stissen med fin blaffede Hest, Det sagde Palle vor Grande. Jeg troer at Stoven er os best. Han laffed flux efter de andre. Altes Lied.

Ott Stissen halt auf dem Hügel und schaut In die weite leere Ebne. Dicht hinter ihm lagern in Gras und Kraut Zehntausend Untergebne.

Ott Stissen gleicht Don Quijote genau, Lang ist er wie eine Zeder; Von seinem Schlapphut hängt grün und blau Die schwankende Pfauenfeder.

Er spricht und prahlt zu Palle Knut, Von seinen Offizieren der erste: Wir mahen heute die feige Brut Wie Schnitter die reife Gerste.

Wie will ich mit meinem langen Schwert Wild in die Feinde hauen! Es kommt mir keiner unversehrt Aus meinen Löwenklauen.

Vei tausend Froschen! Sieh hin, sieh bort: Siehst du die flatternden Mahnen? Ich glaube gar, bei Tod und Mord, Das sind die verfluchten Danen.

Dtt Stissen fratt sich hinters Dhr, Es wird ihm weh und bange. Die Danen friechen durch Moor und Rohr Gleich einer giftigen Schlange. Es ruckt Johann Ranzow mit seinem Heer Vorsichtig naher und naher.

Es rutscht auf dem Sattel hin und her Ott Stissen, der angstliche Späher.

Er wendet sich auf dem magern hengst Zu seinem Freunde Palle: Ich wollte, wir waren im Walde längst, Dann waren wir aus der Falle.

Seine Bolfer macht Johann Ranzow breit Und packt seinen Feind wie mit Zangen. Ott Stissen flagt und flucht und schreit: Zum Teufel! wir sind umgangen!

Er schlägt zwischen die Ohren seinem Gaul, Und reißt in Zaum und Zügel. Ott Stissen, wo bleibt dein großes Maul? Halt, halt! du verlierst ja die Bügel!

Und hinter ihm her zehntausend Mann, Das ist ein Flüchten und Laufen. Held Stissen ist immer weit voran Und denkt an kein Verschnaufen.

Laut lachen Johann Ranzow und seine Leut, Sie können vor Lachen nicht weiter. Es laufen, ich glaube, Ott Stissen noch heut Und seine herzhaften Streiter.

# Ein halb Schock Sizilianen.

Nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Das fürchterliche Wort der Assassinen; Mir graust, erwäge ich das "Resultat." Doch muß ich lachen, benk ich an die Mienen Der Guten mit dem "Tugend"-Apparat. Herr oder Knecht, befehlen oder dienen; Willst du Lakai sein, tanzst du gleich am Draht, Sie füttern dich mit alten Apfelsinen, Und du verkommst in deinem Bettelstaat.

## Leblose Dinge.

Geh ich zur Ruh, und ist mein Tag vollbracht, Seh ich noch einmal mich im Zimmer um: Die Erde schweigt, und todstill ist die Nacht. Wer sagt mir dann Schlaswohl noch, heimlich, stumm? Wein Schreibtisch, meine Vilder, Alles wacht, Und Alles grüßt mit Linien, grad und krumm. Habt ihr belauscht, was ich getan, gedacht? Das war mir eigentlich kein Gaudium.

Ich las auf einer Sonnenuhr: Horas non numero nisi ferenas.

Na ja'chen, schön, das lass ich mir gefallen, Daß einer ausstreicht unsre ewigen Wunden. Herrgott, das Leben zeigt doch stets die Krallen, Von Rosen sind wir selten nur umwunden. Doch las ich es mit großem Wohlgefallen; Der zeigte Mut, der diesen Spruch gefunden. Nun einerlei, es klingt wie Nachtigallen: "Ich zähle immer nur die heitern Stunden."

## Die bleiche Blume.

In einem schmutigen, sumpfigen Graben fand Ich eine bleiche Nachtlichtnelke stehn. Sie bog ihr Haupt wie ekelübermannt, Als musse sie vor tiefer Schmach vergehn. Einst hab ich unter ferner Sonne Brand Solch bleiche Madchenblumenstirn gesehn: Sie bog ihr Haupt und hielt es abgewandt: Es warb um sie ein Dickwanst aus Athen.

## Berrichfucht und Eitelfeit.

Der Herrschsucht halt die Eitelkeit die Schleppe. Nein, das ist ungenau. Ein ander Vild: Die Eitelkeit steht unten an der Treppe, Und oben zeigt die Herrschsucht Schwert und Schild. Die Eitelkeit trägt gar die Trauerschneppe, Wenn ihr die Herrschsucht sagt: ich bind gewillt. Kurzum, sie schneidet Flappe oder Fleppe, Vis sie der Herrschsucht Mütchen hat gestillt.

#### Rindergeplapper beim Erwachen.

Welch suß Geplapper morgens in den Betten. "Wolt ihr wohl ruhig sein, sonst kommt die Rute." Ia, was hilft das! Sie zwitschern in Duetten Und wersen ihre Kissen nach der Knute. "Das ist zu toll, wie soll ich mich denn retten!" Halloh und Larm, Getümmel und Getute. Welh mir, jett hängt mir gar am Hals wie Kletten Die liebe Last der kleinen Tunichtgute.

## Kalter Frühlingsabend.

Rein Vogelruf, verlassen liegt das Feld. Fern grenzt der Wald: das ist das Große Schweigen, Und hinter ihm, als lette Spur der Welt, Will langsam eine fahle Wolfe steigen. Käm doch ein Huf, klippklapp, umstaubt, umbellt; Wär nur ein wenig Grün erst in den Zweigen, Hätt sich der drollige Starmatz eingestellt! Wann werden sich die lieben Primeln zeigen?

#### Un bie Mufif.

Fern eine Drehorgel: sie stimmt mich weich. Erinnrung kommt. Was ist das ganze Leben? Ein Schattenspiel? Ein Traum? Ein Narrenstreich? Da steht der Tod, wir mussen und ergeben. Die neunte Symphonie: Das Himmelreich. Horch auf, mein Herz: es schweigen Streit und Streben. Es hebt, es reißt dich hoch, dem Phonix gleich; Vald wirst du nicht mehr an der Erde kleben.

# Wechselnber Beruf.

Weit in der Ebne blinkende Trompeten, Husaren und Fansaren, Sonnenlichter. Mir fällt die Schlacht ein, Trommeln und Musketen, D Manneszeit, der Tod als Leichenschichter; Die Dörfer loderten, die Fahnen wehten. Statt dessen stedt der "nürenberger Trichter" Mir jest im Schädel; Pest euch Musageten! Gräßlich: Ich bin ein teutscher Verschetichter.

## Regentag im Sommer.

Endlich der Schluß des ewigen Sonnenbrandes: Der Regen wird den ganzen Tag regieren. Bravo! Kaum wird ein Streisen des Gewandes Der Menschen heut den Pflasterstein passieren. Ich bin allein, Gottlob! es wird niemandes Geschwätz mein Zimmer grausam profanieren. Ein Sprichwort sagt, ich weiß nicht welches Landes: Im Regen geht der Pobel nicht spazieren.

Roy ne puis, duc ne daigne, Rohan suis. Der Rohans stolzes, steinumtürmtes Wort, Wie einer Sonnenblume Mittagspracht. Herrn Meiers und Herrn Müllers Lebenssport Halts minder nicht, wie jeder Mensch, in Pacht. Ein Rohan hat, als ihm der Saft verdorrt, Um Sarg noch dies sein Motto angebracht; Herrn Meiers und Herrn Müllers Ehrenhort Versinkt, nu aben, seicht und sacht in Nacht.

#### Die Wiese.

I.

Dreihundert Schritt vor mir liegt eine Wiese Im grellsten Sommersonnenmittagschein Wie tiefste Einsamkeit im Paradiese, Bon Knicks gefaßt, ein grüner Edelstein. Ein einziger Vaum steht mittendrin, ein Riese, Und bohrt ein Schattenloch ins Feld hinein. Dort, wollt ich, säß ich mit der braunen Lise Und, ich muß dringend bitten, ganz allein.

#### II.

Ich trat auf meine Wiese diese Nacht; Im blanken Vollmondschein tanzt da Undine. Nirgends ein Teichlein. Bin ich überwacht? Ich kam von einer Ananasterrine. Wer tanzt denn weiter in der Silberpracht? Es tanzen Melusine und Zerline, Und alle Elsen tanzen, glutentfacht, Und eine tanzt, weiß Gott, die Serpentine.

#### III.

Der Wiese naht sich seltsamer Besuch: Ein Sarg, beblitt von einer goldnen Krone, Bedeckt mit Kranzen und Standartentuch. Ein Paufenschläger, Trauerbataillone, Choral, gedämpfte Trommeln, Leichenspruch, Die Kammerherren, Pagen, Reichsbarone, Der fernen Glocken tranenschreiender Fluch — All Leid vorbei und alle Erdenfrone.

## Indische Weisheif.

Saft bu bir einer Welt Besit gewonnen, Set nicht erfreut barüber — es ist nichts. Und ist dir einer Welt Besit gerronnen, Set nicht voll Leib barüber — es ist nichts. Borüber gehn bie Schmerzen, gehn bie Wonnen; Geh an ber Welt vorüber — es ist nichts.

Die abgedankte Weisheit der Brahminen; Mein, nein, die dankenswerte, sollt ich meinen. Denn keine bessere ist mir je erschienen, Und wird mir bis zum Tode nicht erscheinen. Wie anders lauten unsere Doktrinen, Mit denen man uns plagt seit Kindesbeinen. Wer hat nun recht? Wer wird die Welt verdienen? Kopf hoch! Und laß die Krokodile weinen.

#### Der Ruhm.

Was ist der Ruhm? Seht euch mal auf der Weide Das Vogelschießen au: Dort, wie bekannt, Verliert der Adler stückweis sein Geschmeide Und dient als Scheibe jeder Zielerhand. Was ist der Ruhm? Der Neugier und dem Neide Ein immer ausgestellter Gegenstand. Ich bitt euch, kommt in meine leere Haide, Von keinem angeglotzt und angerannt.

Die tägliche Schlacht auf Erben.

Ist jeder Tag nicht eine mörderische Schlacht Für Alle, jedes Standes, jeder Bildungsstufe? Belügst, betrügst du nicht von früh bis in die Nacht, Zermalmen dich sofort, mein Lämmlein, Rad und Hufe. Mun also weißt du, wie mans unter Menschen macht, Drum kehr dich nicht an "Tugend" und Entrüstungsruse; Sonst wirst du noch am Ende weidlich ausgelacht Und weggeschleift ins Grab auf einer Schinderkuse.

Die vier weißen Schornsteine.

Vier weiße Schornsteine, gleich weit getrennt, Auf einem Dach, drunter vier Kätnerpaare, Dem jeden dort ein eignes Feuer brennt. Ich sehs vom Fenster aus seit manchem Jahre, Hier weht die Friedensfahne permanent: Familienglück, vier Gärtchen, Storch und Staare. Nur einmal log das Sabbathsparlament: Die acht Großmütter lagen sich im Haare.

Die beiden jungen nebeneinanderstehenden Platanen.

Drei Meter hoch erst, stehn sie ked und grade, Und freuen sich des heißen Sonnenlichts. Sie stehn so stur, als stünden sie Parade Im Schraubstock eines Generalsgesichts. Neulich, in einem blauen Mondscheinbade, Standen sie wie zwei Wächter des Gerichts. Welches Gerichtes? Eines ohne Gnade? Vielleicht des Reichsgerichtes aus dem Nichts.

Eine in der Ferne im brennendsten Sommers mittagsonnenlicht flimmernde, gligernde, funkelnde, blendend weiße Villenkolonie.

Ich habe meinen Standort an der Mühle; Es strahlt, blau wie die Rocke der Dragoner, Der Himmel durch die erste Morgenkühle. Bis sich der Sonnengott, der Nachtentthroner, Großpratschig rafelt auf dem Mittagspfühle. Fern gleißt ein Villendorf, das die Bewohner In ihren Schatten sog, nach dem Gewühle Der dumpfen Stadt ein köstlicher Belohner.

#### Beimliche Liebe.

Was muß ich sehn, fern von der großen Stadt, Wo ich am frühen Morgen schon spaziere, Noch rührt sich kaum im Anick ein Haselblatt: Wer kommt denn da? Wer stört mir die Neviere? Wahrhaftig, Er und Sie, und nur e in Nad! Kam Er, kam Sie "per" Rad? Nun, ich pariere, Sie wars, und Er kam mit der Bahn anstatt; Hier trafen sich die näschigen Schnabeltiere.

#### Der Baum im Weltall.

Heut hatt ich einen ganz furiosen Traum: Es wuchs, ahnlich wie Jakobs Himmelsleiter, Aus meiner Brust ein Baum, der Freiheitsbaum, Der immer langer wurde, runder, breiter, Vis ihm aus einem schmalen Wolkensaum Der liebe Gott zurief: Halt! Nun nicht weiter! Sonst sprengst du mir noch meinen Sternenraum; Ein Blit, und unten liegen deine Scheiter.

Aus der großen Hammelherde der Sanften Heinriche.

Ich kenne einige berühmte Dichter, Sie sind der Charme der Musenprofessoren; Sie setzen Schatten auf, so sein wie Lichter, Und ich auch schäße sie als Donatoren. Allein, sie haben ewig Schafsgesichter Und treten niemals aus den Anstandstoren. So seid doch endlich einmal "Bosewichter"! Langweilige Engel, macht euch mal zu Mohren!

## Der Bohenfriedeberger.

Die Instrumente her! Daß ihr euch sputet, Wenn einst der Tod macht in mein Buch den Kleck, Den großen Kleck, der Alles überflutet. Den Schlachtentrumpfer blast, und nicht perpler! Den Hohenfriedeberger trommelt, tutet, Wit seinen Pauken sei mein Leben er! Und komm ich oben an so unvermutet, Ausbrüll ich: Vivat Fridericus Rer!

#### Die Baubenlerche.

Liebst, Tierchen, du, gleich mir, die Einsamkeit? Find ich dich immer nur auf stillen Stegen? Scheint dir die Welt, gleich mir, voll Not und Neid? Verzeih mir, solche Vorstellung zu hegen. Glaubst du, gleich mir, an ewigen Haß und Streit? Nun denn, was ist uns beiden dran gelegen. Die Menschheit, denk ich, ist so lang wie breit; Wir bleiben, Vögelchen, auf unsern Wegen.

## Der wunderschöne Junitag. An A. Borgest. 9. 6. 1903.

Du wunderswundervoller Sommertag! Enanenblauer Himmel wirft durchsichtig Durch einen wipfelschwanken Buchenschlag, Die Sonne nimmt ihr hohes Amt nicht wichtig. Heut soll sich freuen, wer sich freuen mag, Ich lad euch ein, die Stunde ist grad richtig: Wir setzen und gemeinsam zum Gelag, Und alle Sorgen seien null und nichtig.

#### Mein täglicher Spaziergang.

Rur ein paar Birken, Einsamkeit und Leere, Ein Sumpf, geheimnisvoll, ein Fleckhen Haide; Der Kiebig gibt mir im Upril die Ehre, Im Winter Raben, Rauch und Reifgeschmeide, Und niemals Menschen, keine Grande Misre, Nichts, nichts von unserm ewigen Seelenleide. Ich bin allein. Was einzig ich begehre? Grast ihr für euch, und mir laßt meine Weide.

#### Du follst Wolfszähne haben.

Doch warum immer flagen? Hoch die Welt!
Zieh nur dein blankes Schwert: Nun kommt heran.
Zuvörderst statt dich aus mit vielem Geld,
Sonst häng sofort dich auf, du Lumpenmann.
Dann aber breitbeinig ins Feld gestellt:
Ihr Wölfe, zögert nicht, und packt mich an!
Ich bin ein Wolf gleich euch, der beißt und bellt;
Wir wollen sehn, wer besser beißen kann.

#### Gelb!

Der Hungertod im Schnee auf Haiden ist Ein lustig Schwelgerfest in Hochgenüssen, Biel Rlaftern tief im Sarg erwachen ist Ein frohlich Augenauf zu Glücksergüssen, Der ewigen Verdammnis Schrecken ist Ein Rosengarten unter Frühlingsküssen, Denk ich der Schmach, wie grauenhaft es ist, Täglich mit Pfennissorgen kämpfen mussen.

#### Aus der Steinzeit.

Als jüngst mein Spaten in die Erde drang, Im Felde wollte ich Kartoffeln setzen, Ergrub ich einen Hammer, armeslang, An dem gewiß dreitausend Jahre wegen. Wem der entgegensprang, dem wurde bang; Wer einst ihn schwang, der schlug den Feind in Fegen. Nun dient er Sylvien — nicht als Behang: Ihr Stiefelchen weiß ihn als Knecht zu schäßen.

# Der lange Tanz.

Als die Frühmesse beendet war, Nahmen sich drei junge Weiber, Dicht am Kloster, nicht weit vom Altar, Drei junge Kälbertreiber.

Die sechs fingen dort zu tanzen an, Und recten die ranken Glieder, Und sangen dabei Hallelujah Und Welts und Hochzeitslieder.

Der Presbyter nahte in Eifer und Zorn, Und seine Stimme bellte. Doch der Singsang ging weiter in Distel und Dorn Und verhöhnte des Pfarrherrn Geschelte.

Der Priester schrie auf in heiserer But: Daß ihr bliebet durch Gottes Knüttel Und des heiligen Märtyrers Magnus Blut Ein Jahr lang in solchem Geschüttel!

Da tanzten sie ein ganzes Jahr, Bald züchtig in zierlichem Reigen, Bald wüst wie eine Bachantenschar, Bald in feierlich finsterm Schweigen.

8. 111,17

Nunquam dormio hieß ihr Klagegedicht, Das sie stets von neuem sangen. Sie aßen nicht, sie tranken nicht, Sie tanzten, taumelten, sprangen.

Und als das Jahr vorüber war, Ritt vorbei auf einer milchweißen Stute Der Erzbischof Herbert von Köln im Talar, Und dem wurde seekrank zu Mute.

Er loste schleunigst den tollen Graus, Er lost die verwunschenen Bander, Und führt die sechs ins Gotteshaus Bor des Hochaltars goldnes Geländer.

Sie fielen in tiefen Schlaf sogleich, Es zitterten fort ihre Leiber; Es schliefen drei Tage lilienbleich Die sechs Weiber und Kälbertreiber.

Am vierten erschien aus dem Himmelsverließ Der heilige Magnus heiter; Der nahm sie mit ins Paradies, Da tanzen sie selig weiter.

# Die sußen Rätzchen.

Wie der Better in den Dschungeln, Schleicht der Kater in den Ahren; Doch der Tiger frist gern Menschen, Mäuse mochte Hinz verzehren.

Menschen, Mause. Maufe, Menschen. Hinter beiben pirscht ber Tod.

# Mittagschläschen.

Ein Vogel sang im Apfelbaum Sein einfach Frühlingslied. Es sang mich in den schönsten Traum Der liebe Störenfried:

Der Mohrenknabe führt am Zaum Ein weiß arabisch Roß, Zeigt rückwärts mit dem andern Daum Auf ein umgrüntes Schloß.

Die Stufen nieder, hörbar kaum, Ein Füßchen, chic, geschickt. Das Händchen halt ben schweren Saum, Die Reiherfeder nickt.

Am himmelsblau ein weißer Flaum. Wir reiten miteinand Still durch den sonnbeglanzten Raum, Wir reiten hand in hand.

#### Die Morderin.

Grelles Monblicht. Aus einem Gebusch kommt, gleichsam nachtwandelnb, langsam ein junges Weib, einen Dolch in der Rechten. Sie ftarrt mit weitgeöffneten Augen in ben Mond.

Unjug: Luife Millerin. Rrang Opheliens im Baar.

(Groß, rauh:)

Du Mond, gib all dein silbernes Licht, Daß ich in Stromen stehe von Stahl, Wie die Furie aus einem Nachtgedicht. (Mit vollig veranterter, mit fußer Stimme:)

Wie die betaute Blume nach sengender Qual, Wie ein Mädchen, das erreicht hat, was Liebe gewollt, Die nicht mehr bettelt, die nicht mehr schmollt — Beglänze, Mond, meinen Hochzeitssaal.

(Sie betrachtet ben Dold:)

Du warst mein Erlöser. Ich hab mich gerächt. Er hat mich gequält. Meine Seele zersprang. Wein Blut ist toll und ungeschwächt, Ich ertrug nicht mehr diesen furchtbaren Drang. Ich hab ihn ermordet, das war mein Balet; Geknickte Zweige sind sein Bett. Run stimm ich an meinen Festgesang:

(Eprisch gebacht und lyrisch gesprochen:)

Ein Frühlingstag, weißt du, der Buchfink schlug, Du fandest mich unter dem Apfelbaum; Über uns schwenkte ein Taubenflug, Und die Blüte sank, wie ein Traum, wie ein Traum. Und als du mir lachtest: komm, sei mein, Da lag ich im Arm dir und war dein, Und du küstest meines Rleides Saum.

Ich war dir Alles, dein Herd und dein Haus, Reine Stunde wolltest du von mir gehn; Ich war deine Braut, dein Weib, deine Maus, Für mich ließest du weithin die Fahnen wehn. Und was du mir absehn konntest, geschah; Um was ich dich bat, schon war es da, Und ohne mich konnte die Welt nicht bestehn.

Ich gab dir mich, mein einzig Geschenk, Weiter hatt ich fur dich keinen Lohn. Wohl blieb ich stumm und ungelenk Und schüchtern, und fand nicht den Wunderton; Doch war ich allein, wie hab ich geweint, Dann war ich mir selbst mein bitterster Feind Und zerriß mein Hemd mit hungrigem Hohn.

(Rleine Paufe.)

Da ließ er von mir. Die Andre kam; Die kreuzte den Weg ihm, wohl unbewußt. Und als er an sein Herz sie nahm Und sie zärtlich drückte an seine Brust Und mit ihr scherzte, an mir vorbei, Als wenn ich für ihn nie gewesen sei, Da überfiel mich die kochende Lust:

(Schnell, wilb:)

Du jollst ihn nicht haben, nein, du nicht, du, Und keine foll seine Liebste fein.

(Rafd, wie in Parenthefe ergablenb:)

Und ich hatte keine Minute mehr Ruh, Und ich schürte zu Flammen hoch, hoch meine Pein. Heut wußt ich bestimmt, er kommt diesen Weg, Er geht hier über den Brückensteg. Und ich verbarg mich hinter dem Künenstein.

(Plotlich gang verandert. Sie greift mit ber Linken an die Stirn. Starrt vor fich bin:)

Wo bin ich? Bab ich, was hab ich getan?

(Gang ichlaff. Der Dolch entfatt ihr.)

Mein, nein -

(Sie sieht auf ten Dolch nieber) Du bist ja mein liebes Kind — (Sie bebt ben Dolch auf und tuft ibn)

Mein Puppchen bekam feinen ersten Zahn.

(Sie widelt den Dolch in ihren Armel und wiegt ihn in den Armen und fingt:) Efa, poppela, es raschelt der Wind. Sie schleubert ploblich ben Dolch mit Entseten von fich, bag er im Boben gitternd fieden bleibt, und friecht langfam auf bie Ruliffe gu, mober fie gefommen ift.

Du, du, mein Liebster, liegst du im Busch? Flog nicht ein Vögelchen auf? husch husch. Ich komme — ich komme —

Sie verschwindet in ter Auliffe. Funf Sefunden Schweigen. Dann ein gellender Schrei. Man hort sie an ber Leiche bes Ermordeten niederfallen.

(Borhang. Schnell.)

# Rast im Hungrigen Wolff vor Sonnenaufgang.

Wir fuhren durch die Sommernacht Bis in den frühen Tau. Ein Lüftchen, das sich aufgemacht, Verweht das Dammergrau.

Und klappern ein ins Dorffrugtor, Es widerhallt der Stein. Den Pferden steht die Krippe vor, Der Kutscher schüttet ein.

Ich lehn indes im Bogengang Und hore zum Willfomm Am Balken Schwalbenzwiegesang, Frischweg und suß und fromm.

Die Gäule traben wieder fort, Der Fuchs verlor den Huf. Mein Wagen rollt durch manchen Ort. Wo blieb der Schwalbenruf?

# Eine Drehorgel zieht vorüber.

I.

Armselig Volk wohnt in der schmutigen Gasse; Vor allen Türen stehen freche Weiber, Geschminkt, entblößt, gemeines Wort im Munde. Gleichgültig schreit hindurch der Karrentreiber, Der seine Waren preist im engen Passe, Und wüstes Leben wogt hier jede Stunde. Ach, aus dem eklen Schlunde, Der plößlich in ein vornehm Viertel mündet, Wo sehr gewißt der große Kausherr handelt Und mancher Gauner wandelt, Der seinen Reichtum stolz der Welt verfündet, Aus diesem Schlunde gähnt es so alltäglich Wie nebenan, wo die Paläste prunken.

Dort geht die Sünde nackend, hier verkleidet; Ihr werdet andern Unterschied nicht finden, Des Lebens frasse Roheit zu benennen. Sie war und bleibt, und niemals wird sie schwinden; Und wenn ihr ängstlich auch die Wege meidet, Ihr fühlt geheim auf eurer Stirn sie brennen. Wird Gott die Straßen trennen, Wenn diese zitternd einst Gericht erwarten, Gedrängt wie Schafe, die zum Tode lenken? Erschließt er ohn Bedenken
Den übertünchten Menschen seinen Garten, In Abgrundnacht die andern zu verstoßen? Er wird nicht fragen und nicht erst ergründen, Mit seiner Liebe sühnt er alle Sünden.

II.

D holde Zeit, du lichter Maienmorgen, Berstedtes Waldbachlein ber ersten Liebe, Erinnerung von einem schönern Sterne, Was drängst du dich ins de Weltgetriebe, In diese ewige Schlacht von Qual und Sorgen, Und leuchtest einmal noch aus fernster Ferne? D komm; wie gern, wie gerne Halt ich dich fest! Und sind es Augenblicke, Und ist es nur wie Sonnenbliß im Nebel, Des Herzens nur ein schneller Kummerhebel, Der bald versagt, ich schicke Dir dankbar meiner Seele tief Empfinden. Und ein unnennbar glückliches Vergessen Vertausscht den grauen Tag mir unterdessen.

Die Regimentsmusik spielt zur Parade, Andächtig horcht die Stadt ihr auf dem Markte. Ich stand, ein Knabe, ihren Klängen lauschend, Und wenn sie mich zu hohem Flug erstarkte, Fand ich ein Mädchen dort auf jenem Pfade, Mit ihr die ersten Liebesblicke tauschend. Und glühend mich berauschend, Folgt ich dem Kinde, die kaum fünfzehn Jahre Die Kirschenblüte sah am Baume zittern, Das Blatt im Herbst verwittern. Ich folgte bebend ihrem blonden Haare. Und da, wohl kanns ein einsam Erlenbäumchen, Das am entlegnen Wege träumt, bekunden, Hab ich den ersten Frühlingskuß empfunden.

#### III.

Im Saale klingt ein frohlich Gläserklirren. Nach langer Felddienstübung, im Kasino Schmeckt uns das Essen und der Nierensteiner. Vom Garten schallt ein lustig Concertino, Gelächter schüttert, Wort und Wiße schwirren, An Graberfreuze dachte sicher keiner. Doch neben mir saß einer, Mein Herzensfreund, reich, ein Verzug der Frauen, Leichtsinnig, hohen Geistes, ohne Schlacken, Mit Kraft in Faust und Nacken, Mit sanften Augen, die wie Veilchen schanen, Der war heut still . . . Was willst du Grillen fangen, Stoßt mit mir an: Gut gehts uns bis zum Sterben! Und bose brach sein Rheinweinglas in Scherben.

Es waren manche Jahre hingegangen, Als einst in einer großen Stadt im Süden Ich meine Schritte durch die Straßen lenkte. Schon wollte mich der lange Weg ermüden Durch zu viel Eindruck, den ich dort empfangen, Und der, ein Netz, sich auf mein Auge senkte. Da, wer, na nu, wer schwenkte Aus jener Gasse... Vin ich sinnestrunken? Und vor mir stand mein alter Zechgenosse, Gezogen aus der Gosse, Ganz elend, ganz verkommen, ganz gesunken. Und er: Hast du für mich nicht ein paar Lire? Ich gab sie schnell. Er eilte gleich von dannen. Wie einst und jett! — und meine Tränen rannen.

#### IV.

Zieh hin, mein Orgeldreher! Kaum hör ich noch von weitem deine Alange, Die du mir, Bielverwünschter, eben sandtest Und mich tagabwärts banntest In alte, längst vergessene Herzensgänge. Nun tauch ich wieder auf aus dunklem Schachte; Denn vor mir steht, er muß sich noch gedulden, Herr Nathansohn, der Bräutigam meiner Schulden.

# Der Friedensengel.

Mit seinen Flügeln peitschte mich ein Traum Und ließ mich nicht die ganze Nacht hindurch. So unaufhörlich qualte, schlug er mich, Daß jäher Wechsel, Schlaf und Wachen, folgte. Ich wollte mich erheben, und stets schlief ich Im nächsten Augenblick schon wieder ein Und träumte weiter, immer nur den einen, Den einen Traum in wunderlichem Fortgang.

Am andern Morgen endlich, ganz erschöpft, Erhob ich mich. Und wie nach langer Krankheit Uns eine Schwäche bleibt, vielleicht durch Jahre, So konnt ich mich den ganzen langen Tag Nicht aus den Wirren meines Traumes lösen, Vis ich die Kraft fand, ihn mir aufzuschreiben:

Wie sich Dachbecker manchmal von Turmspißen An starken Stricken pendelnd niederlassen, Um da und dort die Schäden auszubessern, Und zwischen Himmel nun und Erde hängen, So hing auch ich an starken Schwebeseilen Und saß auf einem Brett und hielt mich fest An diesen Seilen, wie in einer Schankel. Nur daß ich mit den Beinen baumelte Ins Freie, statt der Turmwand zugekehrt. Denn ich: ich hing im weiten Himmelsraum An keinem Kirchturm, nein, am Sirius.

So saß ich denn und schaute in die Welt, Nahm mein Etui un smök mi en Sigarr an, Saß völlig schwindelfrei und schreckensfrei, Selbst als mich ungeheure Bögel sahn, Die schweren Flugs an mir vorüber flogen. Zuweilen, mit den Flügeln rüttelnd, standen, So möcht ich sagen, standen sie vor mir Und augten mich mißtrauisch, finster an Und wollten mit den Krallen auf mich los. Dann rief ich husch und schwang mein Taschentuch, Und murrisch, zögernd, zogen sie von dannen.

Mit einem Mal hockt neben mir ein Månnchen, Ein putig Kerlchen, wohl vom Sirius. Es reichte, sitzend, knapp mir an den Arm, Den links ich ausgestreckt, um mit der Hand Am Tauwerk mich ein wenig festzuhalten. In meine Rechte gab er mir geschmeidig Ein Opernglas, das unsern Gläsern glich, Die wir im Feld und im Theater brauchen. "Sieh nur hindurch, es hat die Eigenschaft, Daß es genau dir alles zeigen kann, Was du im Augenblick zu sehn begehrst. Und weil zuerst dich deine Erde wohl, Ich möcht drauf wetten, interessieren wird, So nimm es vor die Augen."

Ich nahms und sah sie im System Merkators. Doch besser, ja, als im "System Merkators"
Nenn ichs: ich sah sie wie nen Pfannekuchen,
Der glatt, mit kleinen Knubbeln, vor mir lag.
Es hüllten nämlich Wolken meine Erde.
Nur ragt aus ihnen steil: ist das ein Turm?
Ists ein Gebirge? ragt etwas hervor,
Das ich mir erst durchaus nicht deuten konnte.
Was? Ein Gesicht? Ein Kopf? Ein Engelshaupt?
Wahrhaftig! Und nun auch der Hals, der Rumpf,
Der klar empor bis an die Hüften taucht.
Und lange Flügel zieren seinen Rücken.

Hoch hielt der Engel eine Friedenspalme, Mit beiden Banden hielt er sie zu Saupten. So schritt er langsam durch die Dünstedecke. Jest auch erkenn ich deutlich sein Gesicht: Das wechselt immerfort: bald ists treuherzig Und wie verklart von Liebe und Erbarmen, Bald herzlich dumm, bald schaut es "idealisch" Mit Schwärmeraugen in die Götterhöhn, Bald sieht es aus wie eine Heuchlermaske. Der Friedensengel? Wie? Der ewige Friede? Ich rufe Halleluja und Hurrah!

Ach, plotlich reißt der Nebel wie Kattun, Und hell im Morgenlichte prunkt die Erde. Nun seh ich auch des guten Engels Beine Und seine Füße. Weh, sie waten ja In einem Meer von Blut und Schleim und Schmutz. Das also ist "des ewigen Friedens Basis"? Hier oben hatt ich wirklich mal geglaubt, Der Friede sei auf Erden eingewurzelt. Genug, genug! Da, nimm dein Glas zurück; Ich danke auch für all die andern Sterne, Dort ist es ebenso. Was soll das Ganze? Kampf, ewiger Rampf, ich jauchze dir Willkommen!

# Das verschüttete Dorf.

Ein heißer Junisonnentag, Wie Saulen grade stieg der Rauch. Der faule Friedensengel lag Verschlafen unterm Faulbeerstrauch.

Die heilige Cyrilla ging Am leeren Strande hin und her. Es warf ihr Aureolenring Ein Goldfranzchen aufs blaue Meer.

Sie setzte sich auf einen Stein Und nahm zwei Zoll hoch das Gewand Und tauchte ihre Füße ein Ins Wasser auf den weißen Sand.

Da kam vom nahen Dorf gelarmt Ein bunter, lauter Hochzeitszug. Der schrie, betrunken und verschwarmt: Komm mit uns in den Nobiskrug.

Und tanz mit und, verrückte Gret; Du findest manchen schmucken Mann, Der mit dir in die Blumen geht Und dir was Liebes sagen kann.

Die heilige hob zum Himmel auf Die keusche, jungfräuliche Stirn. Zuruck wälzt sich ber wilde Hauf Vom Ufer wie verworrner Zwirn.

Der Abend sinkt. Und seine Glut Verglüht, verwelkt und sagt Abe. Da schwimmen plötzlich durch die Flut Zwei Stiere fernher aus der See.

Ans Ufer schnausen sie voll Zorn Und schütteln sich die Tropfen ab, Und wühlen dann mit Huf und Horn Die Erde auf als wie zum Grab.

Die Erde aber fliegt weithin Und beckt das Dorf geschwinde zu. Und all der Greuellarm darin Ift bald verhallt in Todesruh.

Der volle Mond steht wolfenrein, Die Stiere stapfen rechts und links Vom Fräulein mit dem Gnadenschein Durch all die starre Stille rings.

Die Beilige hat zu guter dritt Der mächtigen Tiere Hals umspannt. So schreitet sie mit sicherm Schritt Hinüber ins Legendenland.

## Un Emanuel Reicher.

Lieber Meister, großer Meister, Künstler du von deinen Gnaden. Wenn ich meinen "Pinsel tauche" — Dieses Wort ist ganz entsetzlich — In die schwärzeste der Tuschen, Tu ichs heut, um dich zu ehren, Tu ichs heut, um dir zu danken, Gott=mit=uns=Emanuel!

Ich geh selten ins Theater; Doch seh ich dich angekündigt, Lass ich alles andre liegen, Laufe schleunig an den Schalter Und belege eine Loge. Strindbergs "Bater", die "Marquise", Nie vergess ich deine Wunder; Ihsen, Sudermann und Hauptmann, Und wie all die Großen heißen, Die du herrlich vorgezaubert, Bleiben stets mir gegenwärtig. Realistisch=idealisch: Wirklichkeiten, Phantasien.

Gehr begeistert ging ich heimwarts. Rein, nicht gleich; benn erft noch muß ich, Dach ben geistigen Genuffen. Ein Flasche Rotipohn trinfen Und ein gutes Beeffteaf effen. Einmal saß ich so im Weinhaus Gang allein an einem Tischen, Und ich dachte voller Staunen Deines grandiofen Spieles. Da, mas ist bas? Bon ben Stuhlen Waren plotlich alle Gafte Aufgeschnellt, als wenn die Nabel Boshaft fie emporgestochen. Und sie starren alle auf mich, Den sie einen Irren wahnten. Bimmel, mas benn mar geschehen? Als ich so für mich gesessen, War ich hurtig aufgesprungen, Batte steil mein Glas erhoben Und gebrullt, die Glafer flirrten: Vivat hoch Emanuel!

Run ein anderes Kapitel. Meinen Dank! Dank heißt die Rose, Die kaum einer kennt auf Erden, Weil sie blüht im Waldesdunkel, Nachts im tieksten Waldesdunkel. Hab ich sie für dich gefunden? Ja, ich habe sie gebrochen, Und nun leg ich diese Blume Heißen Herzens dir zu Füßen . . .

Außerst schwierig ist es immer Fur ben Schauspieler: zu "lefen." Denn das Pathos von der Buhne Bångt und bleibt an ihm wie Retten, Bang naturlich und verständlich. Aber Lyrif, Diefes Pflangchen, Darf man nicht mit Kauften paden. Darf man mit Gewalt nicht gerren. Freilich, so ists nicht gang richtig, Wie ichs eben hingeschrieben; Aber jeder wird versteben. Was ich damit sagen wollte. Du gehörst nun zu ben feltnen, Die auch Lnrif "fprechen" fonnen. Und fo bankt bir meine Geele, Dag ins "Repertoire" genommen Du von meinen Kriteleien. Unter anderm gang besonders: Pidder Lung, die fieben Madchen, Neue Gisenbahn (bamonisch hast du sie heraufbeschworen). Und vor allem: unvergleichlich Bast du jenen Poggfred-Rantus (Poggfred? Wer hat bas gefdrieben), Der genannt "bie fleine Rite." Uns wie lette Abendrote Nach Gewittern vorgeseligt; Sapperment, Emanuel!

Noch ein Fädchen muß ich spinnen, Eh ich meinen Spruch vollende, Und dies gilt dem edeln Menschen. Ja, ich weiß, wie deine Seele Grübelt bis zu tiefsten Punkten, Um die Sphinr herauszuholen, Ihr den Schleier bann zu luften. All dein Glaube, all dein Sehnen Möchte und den Himmel öffnen, Wo in Paradiesesgärten Christus uns in Liebe einigt, Friedensfürst Emanuel.

## Novemberabend.

Auf den sehr schmalen Wiesenweg Senkt sich die Dunkelheit. Von sern dringt der Schreckensruf eines Vogels Durch die Stille. Ward er im Schlaf überfallen? Der Schrei klang Wie die Angst des Lebens vorm Tode.

Große, weiche, schwammige, schwarze Wolfen, Die langfam, kaum sichtbar ziehen, Laffen bie Sterne nicht durch. Ich fenne die Gegend genan Und wandre darum getroft ben Pfad, Rur begleitet von meinen Gedanken: Das Leben ift furz, Go furz oft, daß wir im Reim, In der Anospe, in der Blute schon sterben muffen. Und der so stirbt, hat das große Los gewonnen. Nichts ward ihm offenbar Bon allen Qualen, Wirrfalen, Widerspruchen. Mur bas Kind, nur die Jugend Hat noch Kurcht, hat noch Ehrfurcht Vor dem verhüllten Bilde von Gais. Uns, die wir schon langst In die helle Wuste hineinschritten,

&. III, 18

Ift dies Bild entschleiert: Das nachte Leben Mit seinen Roheiten und Rückschtslosigkeiten, Seinen unerhörten Ungerechtigkeiten, Seinen Lieblosigkeiten und Verlogenheiten, Mit seinem schändlichen Hochmut, Mit seiner verbrecherischen Sitelkeit und — Mit seinen bitterwenigen Maiblutentagen.

Andre Gedanken kommen. Ein Wort fällt mir ein, Das ich nie vergessen habe, Das mir von meiner Amme Oder von wem immer In frühster Zeit vorgeträllert worden:

Eine Rose ohne Blatt Schenk ich bem, ber seine Ehre verloren hat.

Ein Wort aus dem Bolke?
Wer hats zuerst gesprochen?
Hats nicht einen tiefen, verborgnen, poetischen Sinn?
"Der seine Ehre verloren hat."
Wie oft verlieren wir sie, wir Heuchler,
Im Innern!
Außerlich: D, wir Ehrenwerten!
Und weil das ganze Dasein, Zusammensein
Dhne tägliche, stündliche Heuchelei Ein Unding wäre, eine Unmöglichkeit,
Nun, da ist es unser ernstestes Bestreben,
Unser äußere Ehre
Blank zu halten.
Unser innere?
Wer weiß davon? Wer sieht sie denn?

Wie ein dunkelfahlgelber Kreisausschnitt

Liegt am westlichen Borizont Der Lichtschein ber großen Stadt, Ein Abglang ihrer ungahligen gaternen. Da feucht, raft bas Leben. Da raft auch "bas Bergnugen", Der naturliche Drang, Mensch mit Menschen gu fein, Affe mit Affen, Spat mit Spaten. Denn ichnell ift unfer bifichen Binundhergehupfe vorbei, Schnell gleich einer Regenbo. Ich wohne in meiner selbstgewählten Ginsamfeit, In meiner unantaftbaren Ginfamfeit. Auf meinen abgelegenen Spaziergangen Begegn ich feinem Menschen - ah! In mein Zimmer fommt fein Mensch - aah! Ja: ah, aah, aaah! Dies blodfinnige Ah Ift das unausdruckbare Zeichen Meiner hochsten Wonne. "Wer im Berborgnen lebt, lebt gut." Und Ehrgeiz und Ruhm, Diese beiden gefräßigen Bestien? Ich mag mich nicht auffressen lassen. Und was ist die Sternenwelt des Nachruhms? Die fleine Spielmaus der großen Rate Bergeffenheit. La, la, la, la, Bleibt mir vom Balse mit ihnen Und ftort mir nicht meinen gefunden Schlaf!

Der mattglänzende Kreisausschnitt Am westlichen Horizont: Die große Stadt Mit ihren Blumensälen "und dergleichen." Warum soll ich nicht auch mal ausspannen? Wein Bahnhof liegt in der Nähe, Stündlich fährt ein Zug. In neunzehn Minuten bin ich da. Und dann zwölf Stunden hindurch tanzen:

Rechts herum und links herum, Immer mang bas Publifum.

3wolf Stunden Walzer tangen:

Ift benn Liebe ein Berbrechen, Darf man benn nicht gartlich fein?

Das erfrischt und erquickt Leib und Geele Nach dem vielen Alleinsein; Und "das Berz" muß ab und an auch ausruhu, Wie die Arbeit. Was seh ich dort? Mein erleuchtetes Bauschen. Es entsteht in mir eine fleine Balgerei: Ahriman und Ormuzd geben sich Maulschellen. Ormuzd fiegt: Mein erleuchtetes Bauschen. Und ich eil ihm zu mit Dank und Gehnsucht. Wie traulich ifts, wenn ich eintrete: Wie erfreun mich immer wieder an den Treppenwänden Meine Ridinger und Woolletts. In meinem Arbeitszimmer Wartet schon auf mich die brennende Lampe. Hurra, was ist bas? Meine Kinder rufen mir Aus ihren Bettchen: Papa, Papa!

"Gleich, gleich!"
Gute Nacht, gute Nacht.
Dann gehts an den Schreibtisch.
Und ich stülpe mir über den Schädel
Das Bequemste auf unster Erde:
Die große, behaglich schützende, angstmeiergenähte,
Jottedochlaßtmichzufrieden=Nachtmütze
Des Philisters.

# Die neue Sintflut.

Ein Bauer hieß Marks Epprior, Sein Eheweib hieß Kunne Flor. Kunigunde war noch morgenjung, Warkus sah schon die Abenddammerung. Doch lebten beide friedevoll, Wie jedes Parchen leben soll.

Marks ging, ein Kerl von Korn und Schrot, Den Weg, den ihm die Pflicht gebot. Nur brachten manchmal ihn zum Wanken Recht wunderliche Weltgedanken. So daß er dann, in sich gekehrt, Von seinen Schrullen ward verzehrt.

In der Kirche, jeden Sonntag, war Marks immer der erste am Altar, Und hörte seinem Pastor zu Mit tiefer, andachtsvoller Ruh. Der predigte einst mit Eichenknütteln, Um die Bauern nach Kräften aufzurütteln: Laßt endlich ab von Prassen und Sausen, Und laßt die bösen Buben lausen. Seid wachsam! Sonst schickt Gott der Herr Noch einmal seine Sintslut her. Dann müßt ihr elendiglich ertrinken Und in den Höllenpfuhl versinken.

Marks Cyprior, auf dem Beimweg, dachte, Wie Noah einst seinen Kasten machte, Wie Vater Noah mit feinem Aniff Endlich aufs Trockne setzte sein Schiff. Das will ich auch; kommt wieder die Flut, Ich bin, der Deichsel, auf der Hut!

Er nimmt fich feinen Badtrog ber Und legt hinein die freuz und quer Sped, Butter, Schinfen, Wurft und Brot, So hat es mahrlich keine Not. Mit Striden um Die Dachfirstlatte Befestigt er feine Bangematte, Und walzt fich jede Macht felbst hinein Und ichlaft gang ficher in feinem Schrein: Jett mag ba fommen, mas ba mag, Ich erwarte ben großen Sintfluttag. Die Taue schneid id bann ab geschwind Und feale hinaus mit Noahs Wind. Geine hubsche Fran, Frau Runne Floren, Denkt: dazu bin ich nicht geboren, Daß ich hier unten immer allein In meinem vermitweten Bett foll fein.

Der Schmied bes Dorfs, Rlaus Vivian, Ein Madcheniager und Galan, Micht wenig von sich eingenommen, Saat fich, Die Sache wird mir frommen. Und eines Machts, der Hahn traumt füß Bon seinem Düngerparadies, Die Sterne find noch nicht gewichen, Rommt Vivian ber Schmied geschlichen. Er taftet fich and Bett burche Baus, Doch Runnchen hort den Nifolaus, Und zeigt ihm ihren breiten Rucken, Und kichert und lacht ihn aus mit Tucken. Beld Vivian brummt: Die nachste Nacht Wird schon die Kackel angefacht. Allein, die nachste auch und die dritte Berweigert Florchen feine Bitte. Da raft er leise: betrugft bu mich, Da warte, ich betruge bich.

Und abermals tappt er mit Klustern und Klehn Auf Strumpfen her und fpigen Behn. In ber rechten Band halt er, überbeckt, Ein glubend Brenneisen versteckt. Und Runne Flor zeigt voller Tuden Ihm lachend wieder ben breiten Ruden. Da lågt er mit bem heißen Gifen Ein bifden auch feine Tucke beifen. Frau Florden Schreit: Bol Baffer, bol Baffer! Der Bauer hort oben: Boch Baffer! Boch Baffer! Rietich fappt er, ratichrums, feine Taue Und plumpst fopfüber ins Ungenaue, Sauft durch eine Lute, froh wie am Biele, Polternd auf die steinerne Diele Und bricht fich im Anauel und Anall des Kalls Seinen braven bicken Moahhals.

# Mächtige deutsche Pappel.

Vor meinem Fenster steht ein Baum, Ich sah ihn manche Jahre grünen. Das Leben steigt, das Leben fällt; Was kummert das den alten Hünen.

Im Herbst, da taumeln nach und nach Müde die Blätter von den Zweigen. Doch schlägt die Drossel, dann erwacht Der Winterwald aus Schlaf und Schweigen.

Und wieder Herbst. Es stirbt das Laub, Das noch vor Wochen sommergrüne; Doch nächstes Jahr, im Ostertraum — Was raunt der alte finstre Hune?

# Die Falschmunger.

"Alles fertig? Nichts vergessen?"
Spricht der Alte zu dem Jungen.
Der kommt wie ein Luchs gesprungen:
"Nimm die Lupe: sieh die Scheine,
Zwillingsbrüder, echt, ich meine,
Täuschend ähnlich und solid, Findest keinen Unterschied."

Spricht er weiter dann zum Alten: "Einen Blauen gib mir heute, Denn ich kenne dumme Leute, Die ihn ohne Ahnung wechseln, Weiß die Sache gut zu drechseln. Hulda schmollt. Doch zeig ich Gold, Ist mir meine Hulda hold."

Spricht der Alte zu dem Jungen: "Dummer Bengel, wirst du schweigen, Sonst will ich den Stock dir zeigen. Du besäufst dich, Lausepeter, Prot, dein Trinkgeld wird Berräter. Warte auf den "Kavalier"; Eh es dämmert, ist er hier.

Der versteht es, Geld zu wechseln; Der versteht es wie die Grafen, Macht die Rothschilds selbst zu Schafen. Der bringt gutes Geld in Haufen, Können dann die Welt uns kaufen. Wechselt wie ein Herr Baron, Kennt das Leben, hat ihm schon.

Das, was mir die Teilung einträgt: Alles geb ich meinen Kindern,

Kein Gericht kanns je verhindern, Denn ich trags ins Bankgebande, Das ist meine einzige Frende. Werd ich mal gefaßt, nun gut, Hab gesorgt für meine Brut."

Alingt ein Ministrantenglockhen? Alingling, das geheime Zeichen, Gleich wird sanft die Ture weichen: Kommt geschniegelt und gebügelt, Tritt ein Herr, verstandgezügelt, In die Werkstatt, hochgereckt. He, "Monocle und Glas Sekt."

Achtung! Grandseigneursallüren. Tadellos sitt Rock und Weste, Ein Minister jede Geste. Handschuh "prima". Der Zylinder Ist allein schon Goldsacksinder. Und die "feinfein" Pantalons, Damals Mode: mit Galons.

Lachend spricht er zu den beiden: Hab viel Geld in meinen Taschen, Lauter echtes. Nur nicht paschen, Nur Geduld, und weg die Hände. Aufgepaßt, jest kommt die Spende: Ich: die Hälfte mit Verlaub. Ihr: zwei Viertel, nehmt den Raub.

Kinder, waren das Kuriosa: Einen Kellner in Monaco Fand ich mit sehr scerem Tschako: War zwei Tage in den "Laren", Vite, muß 8 Uhr 40 fahren, Tausendfranceschein, changez, schnell, Und verließ drauf das Hotel.

Auf dem Zug nach Bordighera Traf ich Miß Honoria Virndl, War ein garnicht übles Dirndl, Machte Liebschaft mit der Lady, Säuselt bald sie: "Dearest Edy". Can you change me thousand Mark? "Da, my love, here is die Quoark."

Dann war ich in Deutschland wieder: Sattelplatz im Trippelgarten, Wo die feinen Herren starten. Abends Jen. "Graf Honiglowe."
"Arthur von der Grünen Möwe."
Bank gehalten. Mitternacht:
Braunen Lappen loggemacht.

Auf dem Ball beim Herzog Flasfia . . . . Schst, es knistern Trepp und Dielen — "Hands up!" Sechs Revolver zielen. Und die drei sind rasch gebunden, Aller Reichtum kutsch, verschwunden, Krrrrutsch, vorbei die Herrlichkeit. Eigentlich — es tut mir leid.

Der Sunger und die Liebe. Ganfehautballate im Bantelfangerton.

Tunkomar und Teutelinde, Welch ein zärtlich junges Paar. Er gemächlich, sie geschwinde; Furie sie, er Dromedar. Er phlegmatisch und platonisch: "Sußes Lindchen, Mundchen her." Sie damonisch, denkt lakonisch: "Er ermannt sich nimmermehr."

Sonntage: Ausflug. Treubeflissen Jedes Mal ein leckres Fest. Er häuft ihr die besten Bissen, Sich bescheidend mit dem Rest. Dann nach Hause. Vor der Klause Küßt er ihr galant die Hand. Sitt die arme kleine Mause

Hindernisse aller Sorten Türmen sich der schönen Braut, Hier die Eltern, Geldschwund dorten, Und der Bräutigam steht benaut. Mais la femme: Tentelinden Wird es glücken klipp und klar, Sich mit Tunkomarn zu binden, Wos auch sei, am Tranaltar.

Stets allein vor ihrer Wand.

Sie beschließen, zu entfliehen, Nicht zu warten, nein, sogleich! Und Poseidon sieht sie ziehen Durch sein großes Wasserreich. Ihrer Sehnsucht höchste Höhe Heißt das Land Amerika. Schicksalbwanzen, Fehlschlagsflöhe Weichen dort, Hallelnja!

Glatter als des Spiegels Glatte Breitet sich der Dzean. Plotzlich fuchtelt durch die Stätte Ein entsetzlicher Orkan. Wale wimmern, Aale toben; Wogenberg und Wogental. Mast nach unten, Kiel nach oben; Munter halt der Hai sein Mahl.

Tunkomar und Teutelinde, Ach, erklettern muhfam nur Eines Eilands Felsenrinde, Triefend von der nassen Spur. Unter einer Sykomoren Ruhen sie die erste Nacht. Und sie sehen sich verloren, Als sie morgens aufgewacht.

Nur Korallen, nur Gerölle; Selbst der alte Feigenbaum Zeitigt auf der Inselhölle Keine Frucht im Blätterraum. Kaffee wünscht sich Teutelinde, Und ein Brötchen Tunkomar. Nirgends wächst ein Obstgebinde, Gräßlich, auf dem Steinaltar.

Strandschildfroten, Bögel, Eier, Nichts von Allem kommt hier vor, Und der Hunger zieht als Freier Frech ins kahle Siegestor. Wer wird wohl den Ausgang finden? Wo macht Stopp des Schickfals Lank? Tunkomar küßt Teutelinden,

Eilends wird der Hunger stårfer, Immer stårfer, ganz enorm; Endlich wird er Feuerwerfer Und zersprengt die Anstandsform.

Aber diese pfeift darauf.

Tunkomar springt aus der Tute, Wird Berserker! Goliath! Teutelindchen schwimmt im Blute, Tunkomarchen frißt sich satt.

# Wie? Ein Ghafel?

Mein Baus, umidnurt mit Efeuranten, Bo sich im herbst die Spaten ganfen. Mein Haus, wo ich geboren bin, Bor dem zwei Gilbervappeln schwanken. Mein haus, wo ich erzogen bin, Um das die Schwalben ziehn, die schlanken, Wo sommerheiße Rosen fanft, Im Gudwind schaufelnd, wohlig wanten. Mein Baus, in dem ich, Berr allein, Befehlen kann ganz ohne Schranken. Mein Baus, wo ichwere Gorgen mich, In Wirklichkeit und in Gedanken, Nachts oft wustwild umfturmten, bis Die Sterne in Die Sonne fanfen. Mein Haus, wo manche Bowle wir In fühlen Zimmern frohlich tranfen. Mein altes haus, mein altes haus, Soll ich zum letten Mal erfranken, Sei meinen Lieben Schutz und Schirm, Schlägt mir der Tod ins Berg die Pranken.

Ein Tag aus dem Leben des kleinen Herrn Wulff.

Er ist grade drei Jahre alt geworden Und denkt noch nicht an meucheln und morden. Ist er auch Liliput noch und Lamm, Schwillt ihm zuweilen doch schon der Kamm.

"Lodwagen, Lodwagen" war fofort, Als er ermadite, fein erftes Bort. "Nur Geduld, mein Wolfden, ich muß ihn erft ichmieren, Dann fannst bu mit ihm umber futschieren." Mun ift er im Bemochen, mit bloffen Beinen, Entsetlich! auf ben falten Steinen. "Du fannst bir ja ben Tod wegholen. Schockschwernot, was find das fur Rapriolen." Beim Waschen und Anziehn schreit er stark, Ich hor es bis in mein innerstes Mark: Auf meinem Zimmer, und bas liegt weit Bor allem Tageslarm fonst gefeit. Wenn er fruhftudt, bleibt fein Reft; Mit den Sandden halt er sein Milchkannchen fest Und trinkt es wahrhaftig bis auf die Meige; D Gott, es tropft aufs Schurzchen, ich ichweige. Dann geht ber Speftafel munter los. In Lachen und Weinen ift er groß.

Die erste Vost! Die muß er mir bringen. Die lagt er fich von feinem entringen. Raum hab ich meine Briefe gelesen. Bor ich schon wieder ein Teufelsunmesen. Aus dem Papierforb reißt er ein Ruvert. "Run, was willft bu haben? Gin Sottepferd?" So zeichn ich ihm ein Baus, eine Muhfuh, Bis er mich endlich lagt in Ruh. Aber ich komme tropdem nicht davon; Erst will er noch "haben" ben Luftballon, Der gestern flog über unfre Wiesen, Den fann er nicht vergeffen, den Riefen. Was? Mehr? Rein, sag ich, jest hats ein Ende! Bab feine Zeit! Beh, masch bir die Bande! Da legt er sein Ropfchen ins Genick: Da, wer halt benn and solchen Unschuldsblick.

Go zeichn ich ihm ferner ein Biergespann. Einen Wagen und einen Idgersmann. Er scheint fich auf etwas zu befinnen. 3ch banke bem Schopfer - er lauft von hinnen. Wohin sich wohl seine Rugden wandten? In die Ruche zu den Lieferanten? Besonders fennt er, und fennt fie genan, Die alte Wendten, die Ruchenfran; Die alte Wendt, die Ruchenfrau, Die kennt alle Menschen ganz genau. Mun holt er sich Abels Puppe Miendien, Den Pudel, das Lammchen und bas Kaninchen; Der Pubel, das Karnidel, und das Schaf Sind alle aus Werg und Wolle brav. Doch bem fehlt ein Huge, bem fehlen bie Dhren, Das Schafchen hat gar ein Beinchen verloren. Bald liegen sie alle im Zimmer verstreut. Es scheint mit ihnen zu Ende heut.

hinaus ins Freie, hinaus in ben Barten, Wo ihn die kleinen Piepvogel erwarten, Und wo er die Rosen will beehren, Und leider auch die Stachelbeeren. Der gutmutige Sander, ber Bartner, hort bofe Das herannahende Tummelgetofe. Und mit finsterm, mißtranischem Ginn Sieht er auf den garten Berftorer bin: Denn der tobt mit Schanfel und mit Barke Die nichts Guts herum im saubern Parfe, Grabt hier ein Lody, verschüttet dort Sand, Macht überall Unfug, auf Beeten, im Grand. Was? Weggelaufen? Wo ist benn ber Bengel? Aus dem wird sicherlich niemals ein Engel. Er jachtert die Enten; und den Suhnerstall Offnet er, scheußlich, mit Anall und Kall.

Die liebe Ida sucht freuz und quer Und rennt vergebens hinter ihm her. Geschrei? D jerum! er liegt in der Pfüße! Sein neues Kleidchen, die neue Müße! Die liebe Ida trägt ihn ins Haus. Hilf Himmel, wie sieht der Junge aus!

Zuweilen ist er recht eigensinnig, Brüllt: "Nei — ihhn, nei — ihhn, ich will nicht, süß bin ich." So gehts den Nachmittag weiter und weiter, Vald störrisch, bald "lieb", bald heulend, bald heiter. Endlich kommt der Abend heran, Und wir sind ihn los, den Purzelmann. Er schläft; im rechten Arm hält er sein Mienchen, Im linken das arme kaputte Kaninchen.

Mein Sohn, tolle fort, solang es geht; Rasch sind die schönen Tage verweht, Und weit liegt im Nebel, ach, weglos weit Die Kinderzeit, die Kinderzeit.

#### Die nächtliche Trauung.

"Da machsen keine Rosen, Da machst kein Rosmarein."

Tief liegt das Dorf in seinem Frieden, Turen und Tore siegelt der Mond; Das Kirchlein, ein wenig abgeschieden, Ist sein langes Alleinsein gewohnt. Der greise Pfarrer und seine Gemeinde Schlafen sanst; und Wächter und Hund Denken im Traum selbst an keine Feinde, Alles schweigt wie Grabesgrund. Und es flüstert doch wie von irgendwoher. Das Dorf kauert an ber Westseeküste, Weit oben im Norden, im Jütenland. Sinds Ruderschläge? Wers nur wüßte! Mit der Flut strebt schnell etwas an den Strand. Gleichmäßiger Anderschlag, wie auf Kommando; Wohl zwanzig Barkassen enttauchen dem Meer. Eine Stimme, vorn, ruft: "Avanti, Mirando!" Und zwanzig Barkassen fliegen her. Steigt denn ans Ufer ein ganzes Volk?

Plöglich stehn an des Seelsorgerd Lager Zwei Menschen mit grasgrünen Masken vor: "Beraus," hebt an der eine Frager, "Wir suchen dich, du bist der Pastor." Der andre spricht: "Sieh, tausend Zechinen, Hier in der linken Hand halt ich sie kest. Oder willst du den Dolch dir verdienen, Dann gibt dir meine Rechte den Rest!" Und Dolch und Zechinen wiegen gleich.

Der erste spricht: "Laß die Heiligen walten." Er radebrecht, sein Deutsch ist schlecht. "Du sollst jest eine Traurede halten, Machs kurz und mach es schlicht und recht. Und gleich eine Leichenpredigt dran knüpfen. Heraus nun und rasch in deinen Talar. Dann darsst du wieder ins Betttuch schlüpfen, Doch erst komm mit an deinen Altar." Und bebend folgt ihnen der alte Mann.

Wie sie draußen sind, sieht er von zahllosen Kerzen Inwendig glänzen sein Gotteshaus Und hört die Musik aller Lebensschmerzen Ans dem gewaltigen Orgelgebrans.

8. 111,19

Er wankt, die beiden mussen ihn stugen, Er betet laut in die Nacht hinein: Der Himmel wird mich vor Satan schützen, D Jesus, laß mich nicht allein. Und dann betritt er die Schwelle.

Er prallt zuruck. Auf Gangen und Sitzen: Wartet der Hof? geschmückt wie zum Ball? Uniformen und Orden blenden und blitzen Wie sonnebeglitzerter Schneekristall.

Biele Admirale und Generale Und noch manch andrer Offizier Füllen mit ihrem Gala-Gestrahle Des leeren Kapellchens enges Revier. Und der Priester tappt wie im Traum nach vorn.

Er findet vor dem heiligen Schreine Einen finstern Herrn, verwelft und grau, Bei ihm die Braut, wie im Heiligenscheine, Jung wie am frühen Tag der Tau. Ihr stiert aus dem schwarzen Lockendunkel

The steer and dem schwarzen Louenducter Ein Diamant von wahnsinnigem Wert, Über ihr bleich Gesicht irrt sein Gefunkel; Ihre lieben Augen sind tränenverheert. Der Prediger spricht seinen Trausermon.

Und gleich darauf, wie ihm befohlen, Hält er mit tiefster Ergriffenheit Eine Leichenrede. Er schluchzt verstohlen; Denkt er an Gottes Gerechtigkeit? Der Myrtenzweig und die Gräberblume Berschlingen sich zum herben Kranz; Beide gepflückt aus der irdischen Krume, Blühn sie empor in den himmlischen Glanz. Der arme Geistliche tappt zurück. Er taumelt, wie von Schwindel befangen, Sein Geist ist verwirrt, kein Amen der Schluß. Anapp ist er dreißig Schritte gegangen, Hört er einen Pistolenschuß.

Da packt ihn die Angst, da packt ihn Entsetzen, Kaum tragen die zitternden Füße ihn fort. Wollen die Höllenwölfe ihn hetzen? Er hört sie heulen, er stöhnt: Mord! Mord!

Ohnmächtig fällt er am Gartenzaun hin.

Und er erwacht und schleppt sich zum Kuster, Der, gleich hochbejahrt, kindisch lullt und lacht, Und erzählt wie ein Irrer ihm mit Geflüster, Was er erlebt hat diese Nacht.

Die beiden Greise trotteln versonnen Einem Teich vorbei im Zwielichtgefild; Der Teich steht still wie zu Stahl geronnen, Nun regt ihn ihr schlotterndes Spiegelbild. Dann treten sie ein durche Kirchenportal:

Das Morgenrot spielt zum Erbarmen Um die junge erschossene Frau, Die mit weit ausgebreiteten Armen Borm Altar liegt im Dammergrau.

Die Myrte ist ihr vom Haupt gerissen, Um ihre Stirn knittert ein Kranz von Stroh. Gibt es ein Großes Weltgewissen? Gibt es ein Böglein, heißt Nirgendwo? Ein Dreimaster schaukelt auf hoher See.

#### Kleine Legende.

Hent bin ich durch Ried und Rohr gegangen, Durchs Moor hindurch, ums Moor herum;

Luft und Land waren leer und stumm, Dann hat ein Zischelwind angefangen. Ich nahm, wie mans so tut im Schritt, Ein ausgewachsen Schilfblatt mit Und entdeckte, auf der innern Seite, Zwei Vertiefungen in gleicher Weite, Als hatte dort jemand hineingebissen, Wit seinen Zähnen hineingerissen.

Ich kenne lange die tiefe Sage, Das Volk erzählt sichs noch heutzutage: Als der Heiland über den Kidron ging, In der Leidensnacht ihn ein Zittern befing, Da riß er aus des Bächleins Rohr In seiner Angst ein Schilf empor Und biß, wie vor Schmerz, in das Blatt hinein Und prägte die Vorderzähne ihm ein. Auf jedem Schilfblatt blieb seitdem Der Einbiß als ein Wunder stehn.

Erst konnt ich nicht von der Stelle weichen, Und kußte demutig das heilige Zeichen. Dann stampft ich wild auf den brüchigen Grund, Daß es erdbebte im ganzen Torfstichrund. Und ich lief glutrot weg aus Ried und Rohr, Vis ich mein Moor aus den Augen verlor.

#### Das Paradies.

"So viel Böglein, als ta fliegen, So ta bin und wieder fliegen."

In meinem Fenster lag ich um vier Uhr, Glock vier an einem Himmelssommermorgen. Der breite braune Graben, der das Schloß Umringt und schützt vor jedem Uberfall,

Gahnt unter mir, erwacht aus Nacht und Rebel. Schon bligen uber feine Alache fort Die blanken schlanken Schwalben; und Libellen Ruhn ihre zitternden Flügel aus im Schilf. Weit aus bem Park flingt gulio giliaio Des Pirole Ruf in hohen Gartenbaumen; Wie gelb und schwarze Balle gaufelt er. Mir gegenüber, bicht am Bafferrand, Biegt fich, umtangt von weißen Schmetterlingen, Bon Lilaloden vollig überburdet, Mit seinen Bluten ein Springenbusch: Rommt, fommt, und pfluckt mich doch! Rommt feiner her, Um meiner Liebe Prangen zu bewundern? Nicht fern davon steht eine Enafseiche. Die ihre jung grungoldigen Blatter ftraubt. Und zwischen Eiche und Springenbusch Erscheint gemach, aus tiefen Schatten patschend, Ein Lowenpaar. Ein Zicklein "weiß wie Schnee" Umspringt es wie ein Hund, ber seinen Berrn Nach langer Trennung endlich wiedersah. Die beiden Lowen legen fich ins Gras, Mo der Syringenbusch sein Pfingstfest feiert. Das gelbe Kell, die dunkle Bottelmahne Sind überwolbt vom Lilablutenrausch. Ein Fleck von fleinen, brennend roten Blumen Lauscht zu mir ber aus einem Wiesenstud. Es ift gang still. Die Sonne schwitt und schweigt. Die Bogel, "fo da hin und wieder fliegen," Machen im Fluge nur ein gart Geräusch, Wenn fie bei meinem Dhr vorüberschießen. Wo bin ich benn? Ach so: Im Paradies.

Fünf Stunden später, und im Park wirds laut: Prinzesichen Gabriele geht spazieren. Sie ist vier Jahre alt. Begleitet ist sie Von einer Hofdame und einer Bonne; Ein greiser Kammerdiener folgt von weitem. Wie Reynolds sie und Gainsborough gemalt, Ich kann nicht besseren Bergleich hier geben, So schaut sie aus, so unschuldvoll und reizend. Sie plappert bald französisch, englisch bald, Antwortet deutsch, antwortet danisch auch, Und leuchtet dann mit ihren frischen Backen Durch die Allecen fort, durch Buchs und Eiben. Und Gott der Herr sieht lächelnd auf sie nieder Und küft sie auf die kinderholde Stirn.

Neulich fuhr fie jum erstenmal ind Leben Und fam dabei durch eine fleine Stadt. Da war in einem Bieraarten viel Larm: Geschart auf Banken, die fich fast verwachsen, Sitt, eng gedrangt, fitt alles durcheinander: Weiber und Manner, die zu viel getrunken Und nun mit wildestem Gejohle jubeln, Statmenschen, benen aus ben bicken Anocheln Das Blut schier rinnt vom harten Tischaufschlagen, Dampfende Mådden, die vom Tangfaal kommen, Wo ein entsetliches Rlavier berserkert. Ein Klub erscheint, der Klub "Klein Beilchen du": Voran ein Mann mit langem, grauem Bart, Der wurdevoll in seinem schwarzen Gurtel. Mit finstrer Angenbran, geschwellter Bruft. Ein Banner hochher tragt: Rlein Beilden Du. Die Quaften halten ernfte Junglinge. Jett stimmt der Sångerchor des lieben Klubs Gefang an: "Wenn die Gichenwalber raufden." Gelächter, Raufen, Saufen, Rreischen, Grohlen -Da fahrt ber Wagen mit Prinzes vorbei. Sie fieht mit großen, stannend großen Augen Den Wirrwarr an. Er scheint ihr zu gefallen.

Sie klatscht in ihre Handchen und ruft selig: Le grand jardin, oh, c'est le paradis!

#### Ein Bauerngrab.

Wo in der Kirche kuhlen Gangen Sich Fliese dicht an Fliese reiht Und Graber sich an Graber drangen, Ift jeder Wappenspruch geweiht.

Hier ruht in sechsundneunzig Truhen Ein alt Geschlecht vom Leben aus, In Seidenstrumpf und Eisenschuhen, Im Panzer und im Genter Flaus.

Die Nitter sind drauf ausgehämmert Mit Helm und Schwert und Schilderein, Und wenn der Abend sie umdämmert, Dann ist der Clan für sich allein.

Wie auf den Vildern alter Meister Familien, Kinder, Elternpaar, Gleich Orgelpfeifen: Viedergeister, Die Bande hebend zum Altar,

So sind auch hier sie ausgehauen, Gleich Orgelpfeifen, Kind bei Kind, Als Schluß nach oben Bater, Frauen, Die zum Gebet versammelt sind.

Doch draußen auf dem Gottesgarten Liegt eines freien Bauern Stein. Er will den jüngsten Tag erwarten, Dann sieht er auf aus seinem Schrein: "Ich war en Buer as'n König, En Duer war't, feen Eddelmann." Das flingt wie pauts und harfentonig, Stolz wie ein edler Feldtprann.

Er ließ in seinen Marmor graben (Kanns dort der Ritter, kann ers hier) Statt eines Wappens Zier und Gaben: Den Pflug, den Kornsack und den Stier.

Gleich Orgelpfeisen knien die Kinder, Sechs Töchter links, sechs Söhne rechts, Voran zwei Erdreich-Aberwinder: Vater und Mutter des Geschlechts.

Und zwischen Ahnmann und der Ahne Und ihrem ganzen Nachwuchshauf Steigt Christus mit der Siegerfahne Frohlockend aus dem Grabe auf.

# Das Schlachtschiff Temeraire. 1796. Frei nach Henry Rembelt.

Der Morgenruf will verklingen, Keine Nachtwache legt sich aufs Ohr. Die Blausacken summen und singen Beim Pugen von Raum und Rohr. Der Morgenruf will verklingen, Das Schiff fährt mit schwellenden Schwingen, Die Blausacken summen und singen Beim Pugen von Raum und Rohr.

Lustig! Last die Lunten glimmen, Téméraire! Téméraire! Los, Kartannen: lost die Stimmen, Téméraire! Téméraire! Lustig! Last die Lunten glimmen; Los, Kartannen, lost die Stimmen, Last in Liebe und ergrimmen Für unser Schlachtschiff Téméraire.

Der Mittageruf will verklingen, Die Schlacht gebar sich schwer, Das Schiff fliegt mit sausenden Schwingen, Sie laden Geschütz und Gewehr. Der Mittageruf will verklingen, Das Schiff fliegt mit sausenden Schwingen, Die Blaujacken summen und singen Und laden Geschütz und Gewehr.

Wut und Weh aus Donnerschlünden, Téméraire! Téméraire! Wer bleibt nach, wer wirds verfünden, Téméraire! Téméraire! Wut und Weh aus Donnerschlünden; Wer bleibt nach, der Welt zu künden, Wie sich Tod und Ruhm verbünden Auf dem Schlachtschiff Téméraire.

Rein Abendruf will erklingen, Die Sonne taucht unter in Blut. Und Geisterstimmen singen Bon Lorbeer und Löwenmut. Es breitet die Nacht ihre Schwingen, Kein Abendruf will erklingen, Nur Geisterstimmen singen Bon Lorbeer und Löwenmut.

Fern im letten Abendschimmer, Teméraire? Teméraire?

Treibt das Schiff im Flutgeflimmer, Téméraire! Téméraire! Fern im letten Abendschimmer Treibt das Schiff im Flutgeflimmer; Doch in Englands Liedern immer Lebt das Schlachtschiff Téméraire.

#### Des Großen Kurfürsten Reitermarsch.

Des Großen Kurfürsten Reitermarsch von Suno Grafen v. Woltfe. Bataillon Garde (Trio). 1806. Der finnlåndische Reitermarsch. 1630. Der Hohenfriedeberger. Der Torgauer. Wilhelmus von Nassauen. 1581.

Das Leben: "das betrunkne Weib", sagt Piper, Kurt Piper sagts in seinem "Fegeseuer". Als ich das las: was? stach mich eine Viper? Ist es in meinem Hirn nicht ganz gehener? Da, eines Tages, grad sit ich bei Riper (Für gutes Pilsner zahl ich jede Steuer) Und fuhr allein in meinem Träumenachen, Da fing ich plötzlich furchtbar an zu lachen.

Das Leben: ein betrunknes Weib? inmitten Bon "Tannhäuser und Faust"? Ich finds famos Und hab nicht mehr mit mir herumgestritten Und sage laut: Der Ausspruch ist grandios. Das Leben torkelt stets mit schwanken Schritten, Bald hier, bald dort, betrunken, uferlos. Benn Shakesveare dieses Mort gesprochen hat

Wenn Shakespeare dieses Wort gesprochen hatte, Wir priesen es als eine Wunderstätte.

Shafespeare! Ja, wenn er hent gekommen war: Der Staatsanwalt hatt ihn sofort am Kragen, Der Irrenarzt nahm gleich ihn ins Verhör, Die Vühnen würden ihn mit John wegjagen. Der Philosoph? Und der Asthetiker? Sie würden sich im Schlafrock überschlagen. Was tate wohl der Kritikus indessen? Vor Fassungslosigkeit sein Hemd benässen.

Dreihundert Jahre schlang die Ewigkeit. Hent wagt es keiner, ihn mit schmutzigen Fingern Zu zerren in die Alltagsledernheit, Die Götterstirn ihm patzig zu befingern. Hent leuchtet seine Arone unentweiht, Von Erzengeln umrahmt und Palmenschwingern. Was gibt und Shakespeare? Seht: das nackte Leben, Wies jeder König, jeder Kuhhirt leben.

Er strent mit unerhörter Phantasie Schicksale vor uns aus. Nichts ist Tendenz In allen seinen Werken. Sein Genie Siegt über jeder "Schule" Konvenienz. Der heiligen Sterne Himmelsszenerie Holt er herab und pflanzt Geleucht und Lenz In unsre Raps= und Runkelrübenprosa; Nam haec est nostra vita dolorosa.

Berstünde doch die Zeit den echten Dichter! An Hebbel haben wir, an Kleist verbrochen, Was niemals wieder . . . Was sind das für Lichter, Die plößlich vor mir leuchten, prasseln, kochen? Wen seh ich drohend stehn im Flammentrichter? Mir fährt vor Schreck das Zittern in die Knochen. Ist das Vellona mit dem Fackelbrande, In schwerer Kustung, schrecklichem Gewande? Nein, ich bin nicht Bellona, nicht Meduse, Die vor dir steht und deine Ängste schant. Sei nicht so zimper, albern und konfuse; Pfui Deibel, seh ich deine Gänsehaut. Verwandelt hab ich mich, ich bin die Muse, Verwandelt hab ich mich zur Eisenbraut. Mein blankes Schwert soll heut den Tert dir lesen, Du hättest ihn verdient mit Busch und Vesen.

Stets hast du mich ein altes Weib genannt, Wich eine bose Vettel nur gescholten. Ich gab dafür dir lächelnd meine Hand Und hab mit Liebe deinen Hohn vergolten. Und unsrer Kinder Wut hab ich gebannt, Wenn sie ob deines ewigen Spottes grollten. Nun aber, mein Poet, ist es genug; Sonst lass ich endlich rosten deinen Pflug.

Ich frage dich: was soll dein lappisches Jammern Von Dichternot, du Waschlappen, und Sorgen? So sperr sie doch in ihre Hungerkammern Und denk nicht immer an den andern Morgen! Du weißt, das Leben liegt in Ketten, Klammern Und Hindernissen aller Art verborgen.

Mun alfo! Glud und Unglud haben beide Denfelben Wurzelftock im Dafeinsleide.

Frisch in den Kampf! dann sollen meine Hånde Dich weiter segnen. Also hör mal zu: Ich geb ein "Thema" dir als Gnadenspende. Mach drans, ganz wie du willst, ein gut Ragout Und führe alles regelrecht zu Ende, Dann ruh dich aus in Muff und Morgenschuh. Das Thema heißt, nimm deinen Gänsestengel: Der schwarze Engel und der weiße Engel. Ich bin gespannt, was du zusammenbraust; Das Thema siel mir unwillkürlich ein. Und wenn du auch mal übern Schwengel haust, Ich breche dir dafür nicht Arm und Bein. Nur bitt ich, tropdem "logisch", wenn du baust; Wies auch herauskommt, Stein muß stehn auf Stein. Dein Berstor auf! und laß, Ottavensinger, Die Lämmer und die Löwen aus dem Zwinger!

Ein Ballsaal: der so hell beleuchtet ist, Als hinge hier die Sonne selbst als Lampe. Wo "die Gesellschaft" ihr Ennui vergißt Im Tanz, im Flirt, im Médisance-Schlampampe. Gesächer, Männerlug und Weiberlist An und um Säulen, auf Gallerie und Nampe. Kurz: "gut und bose Menschen", frech und froh, In andern Ständen ist es ebenso.

Da tanzt die Liebe mit der Phantasie, Der Strohfopf mit der klugen Varonesse, Die dumme Varoness mit dem Genie, Ein schmucker Millionar mit der Komtesse. Der Ehrgeiz und die Eitelkeit, tschumtschi, Die tanzen auch mit auf der Kupplermesse. Herr Ehrgeiz und Frau Eitelkeit, fürwahr, Ein, glaub ich, gut zusammenpassend Paar.

Plotlich: was ist? Vald hier, bald dort schrickt eine, Schrickt einer auf. Schlug neben sie der Blit? Es zucht was durch die ganze Tanzgemeine; Der stiert, der springt wie rasend auf vom Sit, Als zoge jenen hastig eine Leine, Alls trafe diesen scharf ein Messerritz.

Und eine Erzellenzendame fällt In Ohnmacht, wie von Schauder überwellt.

Es treibt sich unsichtbar umher der Tod (Ich sehs) in unserm bunten Menschenschwarm. Er langweilt sich, er zischelt sehr devot, Und bringt allmählich Alles in Alarm. Zynismen flüstert er, macht weiß und rot Die Wangen Aller, daß sich Gott erbarm. Herr Pfiff, ein artiger Anekdotenschmeißer, Merkt bald: ihn übertrumpft ein Zotenreißer.

Was naselt mir ins Ohr der Sensenritter? Ich hör ihm zu, und hör sein Wort genau: "Poete, bring dich hinters Hundegitter, Denn du gehörst nicht in den Nabob-Bau. Du wirst verlacht in diesem Goldgeslitter, Und deine Aussichten sind hier sehr flau.

Die Dichter find, Freund Freiligrath muß pumpen: "Des himmels Prinzen und der Erde Lumpen."

Es halt nicht langer die Gesellschaft fest; Ein Hasten, Schieben, Schubbsen, Stoßen, Schrein, Panik und Flucht aus dem verfluchten Nest, Ein jeder will der erste draußen sein. Ein fetter Garde à cheval-Lentnant, gepreßt, Quietscht wie ein Ferkel. Ich, sein arm Gebein! Der Tod ist hämisch aus dem Saal verschwunden, Um gleich erst recht sein Dasein zu bekunden.

Fanfaren schmettern, gräßliche Fanfaren, Und jählings, wie durch Bann, stockt das Gedränge Und harrt entsetzt aufs "weitere Verfahren" Und schwitzt in seiner fürchterlichen Enge. Ein Hoffräulein kann sich den Ruf nicht sparen: "WeinStrumpfbandrutscht!"Schonprügeltsich die Menge. Die Tür geht auf, und die Fanfaren schweigen, Und jeder muß sich, gehts noch? tief verneigen. Der Zeremonienmeister bahnt voran, Ein Herr in "tadellosem" Frack, nur leiver Hinkt er ein wenig, dieser Koder=Mann Der hohen Feste und Parkettabweider. Doch sonst tipptopp, wies keiner besser kann; Ich wünschte sehr, ich kennte seinen Schneider. Sein Stab, tapptapp, klappt zweimal kurz und trocken: Paßt auf, der Höchste folgt mir auf den Socken!

Mord Imperator schreitet hinterdrein; Ein Grinsen fletscht fatal aus seinem Munde. Die Linke stemmt er in die Hufte ein, Sein hohles Auge lauert in die Runde. Der handbreit gelbe Saum wirft grellen Schein Von seiner Toga violettem Grunde. Den Schädel zirkelt eine Lilienkrone, Durchflochten, närrisch, von der Pferdebohne.

Ihm folgen, wie zwei schlanke Abjutanten, Zwei Engel ohne Flügel, schwarz und weiß, Vielleicht auch nur als bloße Figuranten, Als Voten, Galopins auf sein Geheiß. Vielleicht gar waren sie des Todes Tanten. Ganz schnuppe, was sie zwang in seinen Kreis. Die Jugend und die Nacht, so hießen sie, Die, stets getrennt, sich dennoch trennten nie.

Die Nacht, schwer schwarz vom Scheitel bis zur Sohle; Es schimmert nur ihr bleich Gesicht heraus, Selbst Schal und Schuh sind dunkler als die Kohle In einem fensterlosen Kellerhaus.
Sie träuselt wie aus heimlicher Phiole Den Balsam ihrer Schwermut um sich aus.
Der sanste Abendstern glänzt wunderbar Als einziger Schmuck in ihrem Rabenhaar.

Es sinkt die Nacht, die Buchenwälber schweigen, Ein rasches Bächlein mildert ihre Trauer. Es sinkt die Nacht, Inpressenzweige neigen Sich wie ein Nethang über Grab und Schaner. Es sinkt die Nacht, und schönre Welten zeigen Uns der Unendlichkeiten erste Mauer.

Der Tag erwacht mit seinem Peitschenknall, Es flieht die Nacht, es schluchzt die Nachtigall.

Die Jugend ist in weißen Stoff geschmiegt, Weiß von den Schultern bis zu Strumpf und Schuh. Wie sie das süße Antlitz seitwärts biegt: "Komm, kusse mich, ich schließ die Augen zu." Die Jugend wiegt sich, schmiegt sich, fliegt und siegt, Und läßt den Amorbengel nie in Ruh.

Ihr einziger Schmuck: im Blondhaar ein Opal, Glimmt, mandelgroß, bunt wie der Morgenstrahl.

Der Morgenrote tanzelt sie entgegen, Mit offnen Armen, ihre Augen lachen. Der Acker dampft, es perlt der Sonnensegen, Und tausend Blumen, dicht gedrängt, erwachen. Der Kiebis schießt Koppheister ihretwegen, Ein Pfauenherr muß Kapriolen machen.

So jauchzt sie durch des Tages Schall und Hall; Es naht die Nacht, es schluchzt die Nachtigall.

Auf einer Kurzseite des Saales steht Der Tod; der Satan, eitel, hinter ihm. Die Jugend und die Nacht, wie hergeweht, Postieren links sich wie zwei Cherubim. Verblüfft bestaun ich alles als Poet: Den Tod, den Teufel und die Seraphim. Der Tod läßt seine Zähne schnurren, schnalzen, Und Nacht und Jugend müssen vor ihm walzen. Ist das ein Walzer, ist er voller Tuden; Polka-Mazurka scheint es mir zu sein. Die Hände gegenseitig auf dem Rücken, So tanzen quer sie durch den Saal zu zwein. Nichts reizender als dieses Graziepflücken: Bald springen sie zusammen, bald allein. Der Teufel blast dazu die Fliegenflöte: "Als eine Krote eines Abends spote."

Schluß. Beide wurzeln wieder auf der Stelle. Da zeigt der Tod mit strenger Hand auf mich, Und alsobald tritt zu mir an die Schwelle Die Nacht. Was? Damenwahl? Und grade ich? Klingt nicht von weitem die Armsünderschelle? Wir wird auf einmal furchtbar seltsamlich.

"Nein, nicht zum Tanze will ich dich hier holen,

Gleich wirst dus sehn: Der Tod hat dich befohlen."

Und wie ein Schaf, das man zur Schlachtbank führt, Wie einer, der zerknirscht zum Altar schreitet, Gebeugt, von Trost und Gnade tief gerührt, Als håtten sich viel Arme ausgebreitet, Als hått ich einen Zauberhauch gespürt, So werd ich langsam, ja, wohin? geleitet.

Ein von der Heilsarmee Geretteter?
Es dreht sich mir der Sinn, ich weiß nicht mehr.

Da, plotlich, weiß ich oder weiß ich nicht: Herrgott, das ist ja meine Sterbestunde. Nein, nein, ich will nicht, will nicht aus dem Licht; Weg, Nacht, wegweg mit deinem gräßlichen Schlunde! Das alles ist nur ein verhert Gesicht! Ich lebe, lebe noch! aus Herzensgrunde!
Willst du mich lassen jett, verfluchte Nacht, Sonst pack ich dich! ich trote deiner Macht!

8. 111,20

"Vermessener Narr, was sollen beine Phrasen; Ich kenne das bei euch, euer Gewimmer. Ihr übertrumpft an Angst den armen Hasen, Wacht euch den Übergang nur immer schlimmer. Folg willig, sonst muß ich den Marsch dir blasen, Und dann gehts schnell und ohne Abendschimmer.

Weil du so gerne lebst, hier noch e in Kranz: Tanz mit der Jugend deinen letten Tanz!"

Da hör ich schon den Walzer her: "Ich, Ernst", Von je hat mich die Melodie entzückt Von Schwarz: "Ich, Ernst, was du mir alles lernst." Und wie ein toller Truthahn, ganz verrückt, O Himmel, daß du mich noch mal besternst, Eil ich der Jugend zu, berauscht, beglückt. Wir tanzen ein Terpsichore=Gebet, Daß ihr die Schleppe wie ein Fähnchen weht.

Ich flustre heiß ihr zu: "Bergiß mich nicht. Du weißt, wie lustig wir zusammen waren. Jetzt soll ich weg aus Leben, Luft und Licht; Es ist vorbei mit meinen blonden Haaren. Nun kommt das Halleluja-Amtsgedicht; Was soll ich unter schlappen Engelscharen." Die Jugend tuschelt eiligst mir ins Ohr: "Nein, ich vergess dich nicht, verliebter Tor."

Um meine Schulter legt die Nacht die Hand: "Ich zeige dir den Wald Vergessenheit. Da ruhst du traumlos in den Schlaf gebannt, Da ruhst du aus für alle Ewigkeit, Da siehst du nichts vom fernen Weltenbrand, Und wie ein Steingrab ist für dich die Zeit. Der Vaum, der deine mide Seele kühlt, Ik von der ewigen Liebe sanft umspült. Sieh, Klatsch und Kleinlichkeit sind dann verschwunden, Die dir dein heitres Herz so viel gequalt, Die dich zerfleischt mit ihren bissigen Hunden, Mit ihren giftigen Zungen dich geschmält. Geheilt sind alle deine Erdenwunden; Kein Dolchstoß trifft dich mehr, wenn du gesehlt. Nimm Abschied nun von deinem Baterlande, Und dann zerreiß ich beine Daseinsbande."

Da liegt vor mir das große Dentsche Reich, Felsquadernfestgemörtelt Stück an Stück. Und bräche auch einmal der Außendeich, Wir schlügen schon die wüste See zurück. Held Michel, träumt er manchmal noch so weich, Wacht über seines Herdes Glut und Glück. Ein Deutscher war ich stets mit Herz und Hand, Und sag es stolz. Lebwohl, mein Vaterland!

Freilich, der alte Teutsche frommelt heute; Ein Kirchlein hier, ein Kirchlein dort, juchhe. Laßt sie doch stehn: für viele arme Leute Ist es der einzige Trost in Gram und Weh. Ihr Tempelhüter und ihr Seelenbraute, Wir schützen gern auch euern Unschuldsschnee. Am Ende war ich selbst noch fromm geworden, Ich träumte schon vom Seraphinenorden.

Ein magisch Licht umschleiert meine Augen, Und Schattenwellen und Gewölf erscheinen. Wie möcht ich gern den lustigen Tag einsaugen Und eine Frühlingssonne um mich meinen. Die Kraft ist hin, zu nichts mehr will sie taugen; Mein eigenes Gespenst muß bitter weinen.

Was hor ich da? Was naht mit TuttisTonen Und überschallt mein Schluchzen und mein Stohnen? Takttrommelschlag und Schlachtmusik gellt her, Trompeten, Tuben, Pauken, Hörnerschrei: Bataillon Garde (Trio): Und Gewehr!
Der Finnlander forcht Pulver nit und Blei!
Der Hohenfriedeberger, lorbeerschwer!
Der Torgauer bricht jeden Feind entzwei!
Das tat die Nacht, eh sie mich übermannt;
Ich kusse dankbar ihr dafür die Hand.

Mein Lieblingslied: Wilhelmus von Nassauen. Dann folgt der schönste Reitermarsch der Welt: Des Großen Kurfürsten. Ihr könnt mir trauen: Er siegt bis übers höchste Sternenzelt, Er jubelt mir ins Herz beim letzen Grauen — Nun sinkt mein Schwert ins reiche Blütenfeld. Doch eh mein Sarg die Erde noch erreicht, Brüll ich empor, daß Alles rings erbleicht: Hurra das Leben!

Der purpurrote Rockzipfel. Ein hintertreppenroman mit Schiafalegloffen.

"Zwei Brüder hatten ein Madchen lieb."
Der eine war wüst und wild und roh,
Und wo er sich die Zeit vertrieb,
Da brannte gleich alles lichterloh.

Und dem Tanzsaal riß er die Schönste heraus,
Und schlug den zu Boden, der sichs verbat.
Seine Diener schalt er in Feld und Haus,
Wenn er sie nicht mit Füßen trat.

Iedem Menschen hat das Leben,
Hat des Schicksals Wahl und Weben,
Eh ers spürt, sich schon bejaht:

Sein Anzug war ståndig Wams und Sporn, Gelblederne Stulpen und grober Zwilch. Schwoll ihm unterm Schlapphut die Ader vor Zorn, Ward seine Lippe weiß wie Milch.

Sechs Reiterpistolen, geladen und frisch,
Sechs lange Pistolen aus Wallensteins Zeit,
Lagen stets fertig auf seinem Tisch,
Immer zu Schuß und Schaden bereit.
Iunker Jürgens Teufelstaten
Scheuten alle, die ihm nahten,
Wie der Hölle Dreistiakeit.

Sein Bruder Rai war weich wie Wachs, Im Grase lag er gern ausgestreckt; Am Wehr belacht er den springenden Lachs, Im Wald hat er harmlos den Ruckuck geneckt. Zu ihm floh alles, was angstbeschwingt, Und er half und tröstete viel und gut. Und sein Herz war froh, wie der Zeisig singt; Der Sonne schwang er den Bänderhut. Ieder Mensch wehrt sich vergebens, Da das Schicksal seines Lebens Schon in seiner Wiege ruht.

Sein Sammetröckhen war purpurrot, Den Zierdegen trug er nach hinten spiß, Manschetten und Kanten à la mode, Ein Demant bliste im Brustkrausenschliß. Seine Laute lag ihm stets zur Hand, Er griff darauf Lieder in leidiger Ruh; Und sang er am stillen Felderrand, Lauschten behaglich Schaf und Kuh. Mitt an schönen Maientagen Junker Cajus durch den Hagen, Flog die Nachtigall ihm zu. Mitten in der Haide, zwischen Binsen und Rohr, Liegt des Waldhüters Häuschen, mit Stroh bedacht; Da schloß die Welt ihr lettes Tor, So einsam lag es Tag und Nacht.

Nur Vater und Tochter sind dort allein;

Tybbe führt dem Vater Schub und Geschirr,

Und hält den Stall und die Stübchen rein,

Und schencht aus den Kirschen das Spatengeschwirr.

Icder Mensch, eh noch geboren,

Ist dem Schicksal schon verloren,

Das ihm folgt im Sterngewirr.

Wie liegt die Kate versteckt und stumm,
Sie heißt von altersher "Angs un Bang";
Ein Eichenkrattbusch wächst ringsherum,
Kein Mensch kommt dahin oft monatelang.
Hier wuchs Tybbe zur Jungfran, gesund und brann;
Hier knüpft sie ihr weizenhelles Haar,
Und, ein Dornröschen im Heckenzaun,
Wartet sie auf den Brantaltar.
Mit den nackten Armen schwingt sie
Ihre Sense, so erringt sie
Kümmerlichen Lohn fürs Jahr.

Junker Jürgen sieht sie beim Vauerntanz stehn, Der Rienspan beleuchtet matt den Flur. Seine gierigen, bohrenden Augen spähn Ihr nach, wie ein Raubtier auf frischer Spur. Er faßt sie an. Doch ihre kräftige Hand Stürzt ihn auf die Tenne, so lang er ist. Dann flieht sie hinaus ins Frühlingsland, Wo sie rasch ihren Zorn und Schrecken vergist. Oft läßt uns das Schicksal warten, Spielt mit uns im Blumengarten Eine kleine, karge Frist.

Wie sie baumschattenumhüllt hinzieht, Hört sie leises Lautengeton.
Rommts her aus dem Holz, klingts her vom Ried?
Naht ihr ein Engel aus Himmelshöhn?
Und näher und näher, sie bannt ihren Fuß:
Junker Rai steht vor ihr, die Laute am Band.
Und sie landet, er bietet ihr seinen Gruß,
Bald steuerlos am Liebesstrand.
Durch die dichten Buchenstämme,
Durch die dichten Blätterdämme

Wenn sich ein Herz ans andre drängt In erster Glut, im ersten Drang: Ein Eden ists, das sie umfängt, Heißt auch der Garten "Angs un Vang". Er schenkt ihr "mouchvirs" und "gehlgrawe Sied", Die getränkt sind mit zartem "Vouquet de Lisbonne". Sie ist seine Hindin Sulamith, Er ist ihr der König Salomon. Hat die alte Schicksalskaße Schon gehoben ihre Tage? Oder schleicht sie wohl davon?

"Herr! Junker Kai ist in Duwelswisch!"
Das meldet ein frecher Lakai vertraut.
"Er sikt da mit ihr bei Braten und Fisch,
Er hålt gewiß Hochzeit mit Tybb, seiner Braut."
Junker Jürgen springt auf: "Die Pistolen her!"
Er verteilt die sechs an Knecht und Knapp.
Sie trödeln keine Minute mehr,
Auf blanken Pferden jagen sie ab.
Iagen, daß die Aste knicken,
Hintennach die Zweige nicken,
Immer spornstreichs, schwapp-schwapp-schwapp.

Am Ziel: "Wo ist er?" Tybbe schweigt; sie verdeckt Mit ihrem Kleid eine zugeklappte Truh. Ein Schuß. Sie fällt. Aus der Lade leckt Ein roter Rockzipfel dem Mörder zu.

Jorg weiß Bescheid. "Die Pistolen her!" Er reißt Eine nach der andern seinem Troß aus der Faust Und schießt in den Schrein; der Pulverdampf kreist, Fünf schwere Augeln sind vergraust.

So ist allen Schicksals Wille; Db du Sturm willst oder Stille, Hohnisch kommt es angebraust.

## Im Mondschein.

Hab ichs geträumt, hab ichs erlebt? Wann hat sichs vermascht, wo hat sichs verwebt? Vielleicht in der lustigen Leutnantszeit? Schon gut, ich bin zum Erzählen bereit:

Ich liege mit wachen Augen im Traume Auf einer weichen Ruhestatt. Der Mond halt Rast im hohen Raume Und bescheint das Zimmer mud und matt. Von der Decke hangt ein Trapez herab, Die Nacht ist still wie ein Felsengrab.

Plötzlich steht unterm Trapez, ganz nackt, Ein Madchen. Aus einem Elfenakt? Ein leichter Sprung, und sie ist oben, Wie von himmlischen Händen gehoben. Sie "arbeitet", wie sich die Künstler schleifen, Daß ihnen nicht die Knochen versteifen: Und hakt sich mit zierlich gekrenzten Füßen Und zieht den Arm durch zum Sitz empor, Um dann "das Publikum" zu begrüßen, Kußhändchen werfend, mit losem Humor. Im Zehenhang hängt sie, nach unten den Kopf, Und wirft zurück den entfesselten Schopf. Sie steht auf der Stange, am Seil den Rücken, Und wiegt sich und biegt sich zum Entzücken. Nun schlingt sie sich um die Ecken des Recks Wie ein phantastisches Kankengewächs. Dann Nesthang und Kniehang, dann Schaufeln im Sitz Ohne der Hände Halt. Dann wie der Blitz Ist sie lachend zur Erde gesprungen Und hat sich zu mir auf den Bettrand geschwungen. Bist du ein Afschen? vom Indus gestohlen? Und möchtest dir jetz gern dein Naschwerk holen?

#### Beheimer Stoßseufzer eines Angefeierten.

Ach, wenn ich doch ein Schafhirt war Und niemand mich auf Erden kennte! Dann kame keine Seele her, Weil niemand meinen Namen nennte.

Ich sähe meinen Schafen zu, Den Schafen, diesen Philosophen, Und dehnte mich in guter Ruh Fernab von Jubiläumsstrophen.

Des Mittags brachte Essen mir Vom Dorfe her die schlanke Lene. Champagner war mein braunes Vier, Wein Bauernmädchen war Athene.

Ist abends in den Pferch gesperrt Das Blotvieh, sangen Nachtigallen;

Dann ließen wir uns das Konzert, Ich und die Lene, gern gefallen.

Und morgens fruh, bei Tag und Tau, Wenn sich die Gräser wieder heben: Ich blickte frisch ins Himmelsblau Und priese still mein bischen Leben.

Ach, wenn ich doch ein Schafhirt war Und niemand mich auf Erden kennte! Dann kame keine Seele her, Weil niemand meinen Namen nennte.

#### Die Regimentsfahnen.

"Fünfundzwanzig Jahre sind es, Seit wir in den Schlachten standen. Und wie Flammenfluß umrinnt es Unsre Vänder und Girlanden.

Wer uns trug, der trug uns ehern, Bis ein Schuß den Schaft zerspliß, Wie ein Turm hoch über Leichen, Bis die Kugel ihn zerriß."

Leutnants, zwei, stehn unbeweglich Rechts und links von den drei Fahnen Vorm Altar, wo feiertäglich Kerzen an den Festtag mahnen. Mächtiger Alarm der Orgel, Auf der Kanzel der Pastor, Der die Trenezeichen segnet, Halleluja rast der Chor. Wie mein Herz Erinnrung weidet Vor den alten, lieben Fahnen: Tief erschüttert, todvereidet, Junge Mannschaft, Veteranen. Steinern stehn die beiden Leutnants Mit gezognem Sabel, starr, Wie gemalte Pfeilerbilder, Wie ein großes Puppenpaar.

Denk ich all der Kameraden, Die an meiner Seite fielen? Blutige Schärpen, Kriegsballaden, Früh ins Grab vor hohen Zielen. Plöglich bin ich tempeleinsam, Stimmen hör ich, tonlos wüst, Mühsam her aus fernen Gräbern: Beilige Fahnen, seid gegrüßt!

Martje Flors Trinkspruch.

De wille Stenbock keem anmarscheert Un hett sich um Tunn inquarteert Wit Mann un Peer.

De makt'n Spitakel as de Duwel int Schapp, Un Schinken un Mettwust un Brot weern knapp; Se rowern un brenn'n.

Op Trinenheerd seeten dortein Offseers, De weern ummer besapen as Jochen Steers: Beer her un Wien! Dar keem een Nach, dat weer to dull, Dar weern de dortein spruttenvull, Holl di an'n Tuun.

Dar stünn, as ut'e Eer, op'n mal Bor de dortein Offseers in'n groten Saal En lutt Deern alleen.

De weer twölf Jahr, noch nich konfermeert, Ganz luri keem se anspazeert. Un se hevt'n Krood:

Et gah und wull op unse vien Dagen!

Un de dortein Offseers glupen bleek er an, De Pontak bewert vor Angst in de Kann, Un se stunn'n verbaaft.

> Die kleine Marquise. Chanson.

> > T.

Kleine Marquise,
Wohin ohne Rast
Aber Blumen und Wiese
In Taumel und Hast.
Chloë, champêtre,
Pirouette, petitmaitre.
Rococo Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

An der Fontane, Die Nacht ift schwul, Schlafende Schwäne,
Die Nacht wird fühl.
Trippelschritt, Stöckelschuh,
Rendezvous, Degencoup.
Rococo Rococo Rococo — o!
Rococo Rococo — o!

Rleine Marquise,
Wohin so schnell?
Über Blumen und Wiese
Rinnt ein blutiger Quell.
Nahm sich ein Wolf als Ziel
Gierig das Schäferspiel?
Rococo Nococo Mococo — o!
Rococo Rococo — o!

Rleine Marquise,
Wie flatterst du flink
Uber Blumen und Wiese,
Du Schmetterling.
Singen und Scherzen,
Es gibt keine Schmerzen.
Rococo Rococo Rococo — o!

II.

Zartes Marquischen,
Wohin so schnell?
Verkleidetes Lischen,
Spielt Bauernmamsell?
Dörpersohn: Herr Baron,
Sist auf dem Autscherthron.
Rococo Rococo Rococo — o!

Hinter dem Wagen Die Sansculottes; Jetzt heißt es jagen Auf Leben und Tod.

Entblätterte Aranze — Wann zeigt sich die Grenze? Rococo Rococo Rococo futsch! Rococo Rococo futsch.

Surrara surrara Saust die Maschine: Kopf ab la! klappt la la Die Guillotine.

Gräßliche Tone, Gerassel, Gestöhne. Rococo Rococo Rococo futsch! Rococo Rococo futsch.

Nive la la, vive la la La République! Ça ira ça ira Brüllts im Genicke. Da wirft die Grenze Die rettenden Aranze. vooco Rococo Rococo — ph —

Rococo Rococo Rococo — oh — Rococo Rococo — oh.

III.

(Langfamer).

Kleine Marquise Im Klagegewand, Borbei ist die Krise Im Vaterland.

Suchst deine Schlösser du? Such sie in Afchenruh. Rococo Rococo Rococo ja, Rococo ist nicht mehr da.

Deine Gespielen
Sind weit zerstreut,
Oder sie fielen
Ohne Geläut.
Laß deine Tränen nur
Fließen auf leerer Flur.
Rococo Rococo ach,
Rococo ist verkracht.

Rleine Marquise,
Weine nicht mehr:
Über Blumen und Wiese
Gehts bald wieder her.
Würdeschritt, Griechenschuh
Findet ein Rendezvous.
Rococo Rococo — o mon plaisir:
Rococo wird Empire.

Hörst du die Menge schrein? Vive l'Empereur! Stimm du nur fröhlich ein, Petit joli coeur! Ia, deine Fröhlichkeit Bleibt dir für alle Zeit. Nococo Rococo Rococo — oh — Auch im Empire lebt sichs froh!

## Der blutgetrankte Handschuh.

Ein Studden Urwald kenn ich, weit ab von der Welt: Es liegt zwischen Haide, Ader und Moor,

Mo viel Erlen stehn, wos quillt und quellt Um mannshohes Schilf und Binsenrohr. Auf Bülten, in Tümpeln kämpfen Virken und Eichen; Rein Busch, kein Gesträuch will dem andern weichen, So drängt sich alles ohne Schnitt und Schnur Aus der Mutter Natur.

Nur den Eilzug hor ich ferne Und den leisen Ton der Sterne, Bin ich nachts auf dieser Spur.

Ein Stückhen vom limes Saroniae, Von Caroli Magni Grenzwall und Schut, Der in Holstein trennte germanischen Schnee Von der Slawen Herrschaft und Hufenschmut, Zieht sich auch durch den Bruch mit kleinen Hügeln; Sachs und Slaw standen hier in den Bügeln, Sich grimmig anreitend mit Speer und Pfeil, Kreuz-Donnerkeil!

Affen wurde Halt geboten, Und Europens Flammen lohten Siegessichtbar, ftolz und steil.

Dft bin ich Sommers dort früh drei, vier; Aber der Ebne glimmt das Morgenrot Und verblaßt. Und die heiße Tageszier, Die Sonne, küßt langsam die kühle Nacht tot. Augentrost, Steinklee und Labkraut erwachen, Die Poggen werfen sich, plumps, in die Lachen; Froschlöffel, umsäumt von Vergismeinnicht, Welch ein Gedicht!

Rlappertopf und Glockenhaide, Hahnenfuß im Taugeschmeide, Alles lacht ins Licht.

Die Sonne steigt hoher zum Siegerinfest, Eine bide Sipe lagert sich schon;

Ich verirre mich in ein Krenzotternnest, Das schadt nichts, ich bin darum nicht entflohn. Reinen Menschen sehe, hör ich sich nahen, Fräulein Glück will mich freundlich umfahen; Tropdem eine Vorsicht noch, tut! tut! Und das ist gut.

Es trompeten zwei Giganten; Zeigt sich wer, zwei Elefanten Stehn am Eingang auf der Hut.

Hier bin ich auch Winters bei Frost und Tan, Wenn die Wasserlöcher gefroren sind. Weine Nase ist dann meist rot und blau Durch den biderben, tüchtigen Norderwind. Wein Terrier Pico jagt, pfui! auf Hasen, Vis er bei mir am Kettchen muß Trübsal blasen; Sein wüstes Gerenne störte neulich sogar Ein Wildschwanenpaar.

Baren, zwei, mit Watschelfüßen, Brummen um den Brook und grußen Jeden Menschen sonderbar.

Ein Herbsttag. Meine Wildnis ist sommerleer, Von Blumen blieb nur der Enzian. Eine fette Fasanenhenne hebt sich schwer Und streicht dann schnell über die Wipfelbahn. Am Horizont leuchten lebhaft sechs Maienbirken, Die ganz entzückend malerisch wirken. Dahinter verschwindet im Nebel ein Wald, Flintendurchknallt.

Was hat Pico ausgeschnudelt? Einen Handschuh. Blutbesudelt, Schlammverschmiert und alt und kalt.

Auf dem Beimweg befah ich ihn mir genau: Ein Damenhandschuh vom fleinsten Maß,

8. III,21 321

Ropenhagner Arbeit, taubengrau. Ist das Ganze vielleicht ein Zwergenspaß? Ich sann nach, bis die winzige Handschuhnummer Mir nachtrippelte bis in den Mittagsschlummer, Bis in den Nachtschlaf, bis an den Saum Vom Weltenraum.

Ein Geheimnis ist die Erde, Alles Sein und alles Werde, Jeder Trieb und jeder Traum.

Am andern Morgen fiels mir ein: War nicht vor Jahren dort ein Duell? Ganz gewiß, jaja, das mußt es sein, Und mein gutes Gedächtnis half mir schnell. Ein Duell, das damals groß Aufsehn machte Und jahrelang alles in Aufruhr brachte; Hier fam die "Ehre" zu einem Konflift Mit dem "Eide" verquickt.

Widerspruch ist alles Leben, Wahrheit wird und niemand geben; Recht, Gesetz sind viel geflickt.

Zwei starren sich mit bosen Augen an, Und heben die Waffe und schießen auf "drei". Der Verführer fällt, der andre Mann Hat selbst für den Toten keinen Mitleidsschrei. Der Getroffne griff sterbend und im Sinken Nach dem Handschuh mit der krampfkrummen Linken In die Brusttasche, wie nach der Seligen Land, Und er färbte den Sand.

Als sein Atem ausgerungen, Fiel der Handschuh, blutdurchdrungen, Schwer aus der erschlafften Hand.

Und hier lag er, wo Pico ihn fand, seitdem, Viele Jahre Tod, Leben und Erdenweh;

Er blieb verborgen in Laub und Lehm, Und die Sonne schmolz ihn nicht aus dem Schnee. Und immer bleibt es Jacke wie Hose, Immer bleibt es die alte Chose, Aus Liebe mal, mal aus Zeitvertreib; Und wie ist stets der Verbleib? Eine Fordrung auf Pistolen; Hund, dich soll der Satan holen— Fern im Winkel schielt das Weib.

Der Gatte forderte diesmal nicht,
Sondern schleppte höhnisch den Don Inan
Mit einer Ehebruchsklage vors Gericht.
Der Sünder schwor. Und da krähte der Hahn:
Überall gibt es Schlüssellochhelden,
Und die können "Genaueres" melden.
Zwei Jahre Zuchthaus und Ehrverlust
Für den Meineid: bewußt!
Er stritt hoch für seine Dame,
Wollte decken ihre Blame,
Dafür hat er drangemußt.

Aus dem Zuchthaus frei! Es fliegt ein Kranz, Ein Märtyrerkranz fliegt ihm unsichtbar zu. Nun fordert er. Im Augeltanz Knallt der Ehemann ihn in die ewige Ruh. Wie? Dem, der noch im Zuchthaus eben, Dem hat er "Satisfaktion" gegeben? Sind Schimpf und Schande für immer verspült? Ist die Rache gekühlt? Täglich, stündlich, stets aufs neue Wird von Schmerz, von Haß, von Reue Unser armes Herz zerwühlt.

Jeder trägt seine Eigenliebe vor sich her, Die starr ihn wie ein Leitstern führt,

323

Die ihm schärft die schartige Wehr, Ihm die mattwerdende Mutslamme schürt. Die Menschheit stinkt aus zahllosen Wunden, Von denen sie niemals wird gesunden; Wer fand je Frieden und Einigkeit Und Vollkommenheit?

Allem Sein fehlt Steg und Steuer, Doch der Ehre Pharusfeuer Funkelt über Recht und Eid.

Die Legende vom heiligen Nikolaus.

Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ährenlesen ins Feld. Sie kamen abends an eines Schlachters Bank: Wir sind hungrig und mud, gib uns Speis und Trank. Nur herein, lieben Kinder, herein zu mir, Hier findet ihr alles, auch Nachtquartier.

Kaum sind sie bei ihm und warten auf Brot, Da schlägt sie der Schlachter mausetot Und zerhackt sie in viele Stücke klein Und pokelt sie wie Ferkelfleisch ein. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ind Feld.

Nach sieben Jahren ging Sankt Nikolaus In diese selbe Gegend hinaus. Er kam vorbei an des Schlachters Vank: Ich bin hungrig und mud, gib mir Speis und Trank. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld. Tritt ein, heiliger Nikolans, tritt ein, Hier findest du alles, auch Brot und Wein. Der heilige Nikolans hat sich kaum gesetzt, Da hat er am Brot sein Messer gewetzt. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

Gib mir von deinem Pokelfleisch zart, Das dort sieben Jahre schon liegt verwahrt. Kaum hat der Schlachter gehört dies Wort, Läuft er stracks aus seiner Ladentür fort. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

Aber Schlachter, Schlachter, lauf doch nicht, Gott verzeiht ja dem reuigen Bosewicht! Sankt Nikolaus sett an das Faß sich hin, Wo rosig das Pokelkleisch lagerte drin. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

Hört, ihr Anaben, ihr schlieft nun aus, Ich bin der große Sankt Nikolaus. Und der Heilige hob drei Finger baß, Da sprangen die Drei heraus aus dem Faß. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

Der erste spricht: Wie schlief ich gut. Der zweite: Auch ich hab sanft geruht. Und der dritte, dreikäsehoch, gähnt und sagt died: Mir träumte, ich war im Paradies. Es waren einmal drei Kinder auf der Welt, Die gingen zum Ahrenlesen ins Feld.

### Das schöne Rleid.

Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel, Sie hatt gern den Brautkranz um ihren Scheitel. Doch Frens Lafrenz setzt ihr ihn nicht auf, Der nimmt ihre Armut nicht mit in den Kauf. Und den protigen Frens-Hufner muß sie haben, Und soll sie das Geld auch zusammenschaben. Wo kriegt sie Schmuck her und schone Kleider? Dann hat sie bald den besten Schneider. Wer schenkt ihr Seide, Châtelaine und King, Dem törichten Ding?

Manch andrer von den jungen Vauern Möcht sie begleiten und abends belauern. Doch die lacht sie alle höhnisch aus Und verrammelt vor ihnen Herz und Haus, Bis sie rasend werden und endlich beschließen, In ihren Hochmut Wasser zu gießen. Und sie tuscheln, und der hats gehört und diese, Und schnell wissens Alle, weiß Feld, Wald und Wiese: Sie ist eine Here, schleppt sie heran Vor Beil und Vann!

Ein Sturmstoß läßt alle Schornsteine wackeln, Stößt in den Kamin: es flackern die Fackeln Im düstern Saal. Jest lenchten sie still Und beflimmern ein gräßlich MalesizeIdyll: Der Tisch ist mit Martergerät überladen Von der unsehlbaren Themis Gnaden: Daumschranben, Streckleiter, "die heiße Ente" Und andre künstliche Instrumente. Von allen Foltern macht den Veschluß "Der kalte Kuß".

Die Lise steht vor ihren "peinlichen" Richtern, Die sie anstarren aus vermummten Gesichtern. Zwei baumlange Büttel warten tannengrad Hinter ihr grinsend mit Ruten und Rad. Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel, Hätt gern den Brautkranz um ihren Scheitel Vom reichen Frens Lafrenz. Ihr einzig Verlangen Sind schöne Kleider und Spiegel und Spangen. Un all diesen Krimskrams denkt sie nur, Selbst in der Tortur.

De tage Buerdeern hat alles ertragen, Bleibt stet auch bei den knifflichsten Fragen, Daß sie keine Here, daß sie unschuldig sei. "Hör, Lise, du bist sofort frank und frei, Ich will gar ein feuerrot Rleid dir schenken, Doch sollst du dich noch einmal bedenken Und gestehn: Ich kannte Salomos Siegel, Das Pentagramma, den Teufelstiegel." Und die Lise giert nur nach dem roten Gewand Und hat bekannt.

"Ins Fener! Ich habe mein Wort nicht gebrochen: Da hüllt dich das Prachtkleid, das ich dir versprochen." Das Holz ist geschichtet, es qualmt, raucht, brennt, Schon schlagen die Flammen and Firmament. Die Lise ist dumm, die Lise ist eitel, Frend Lafrenz scheuft ihr nichts für den bräutlichen Scheitel.

(Wie Choralgesang:)

Sunte Maria schwebte nieder vom Himmel Und hob ihre Asche ins Sternengewimmel. Nun trägt die dumme Lise in Ewigkeit Ein "schönes Rleid."

### Der Jugendwagen.

Ich ging die weiße Chaussee entlang, Fruh war es am Tage, die Nacht versank. Ich ging allein.

Die feinen Pfingstgräser spielen und wehn, Rein Mensch ist noch auf dem Wege zu sehn, Alles still, Alles leer.

Nur der eine, der lange, der grade Strich, Der nach vorwärts und rückwärts ohn Ende wich Wie ein Lineal.

Da, vorn, wie aus einem Punkt heraus: Kriecht mir entgegen ein Schneckenhaus? Was kann es wohl sein?

Und näher, auf einmal zerriß der Flor: Ein Break mit zwei tüchtigen Braunen davor Fuhr auf mich zu.

Und naher, ich glaubte sicher zu sein: Zigeuner karriolten vom Walde herein, So bunt war ber Kram.

Und näher, da sah ich ein ander Gemeng, Viel junge Leute in lustigem Gedräng, Halli und Hallo!

Der Break war bekränzt, das Geschirr geschmückt, Der Kutscher saß über die Deichsel gebückt, So voll quoll die Bank.

Zu zweien immer, ein liebendes Paar, Es flattern die Bånder, es flattert das Haar, Juchhei und juchhe! Da winkten sie alle: komm mit uns, komm mit, Wir machen dir Plat, wir fahren im Schritt, Steig auf, rasch, steig auf!

Ich dankte låchelnd, ich lehnt es ab, Mein Herz ward mir schwer; fahrt zu, fahrt Trab, Ich bin zu alt.

Da zogen sie weiter, eine Geige klang Und fallera hoch war ihr Gesang. Und vorbei scholl die Lust.

Amoretten umtanzten, das sah ich noch, Wie Mücken den Wagen, der Pferde Joch, Und fallera hoch!

Und in der Ferne verschwanden sie froh; Zum letztenmal hört ich, weit, weit ihr Hallo. Ich ging allein.

### Spruch.

Gib den Flamberg nie aus Händen, In Triumph selbst und Genuß, Denn du brauchst ihn aller Enden Bis zum letzen Atemschluß. Frieden wirst du nie erkämpfen; Dennoch! schmück dir Schwert und Schwerz Hin und wieder mit Aurikeln, Und bekränze auch dein Herz.

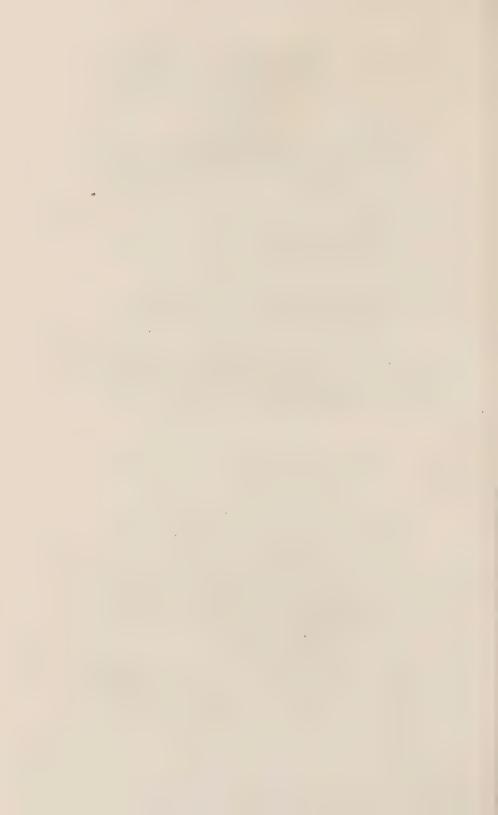

Gute Nacht (Neunzehnte Auflage)



#### Unser Leben.

Durch die Haide, durch den Wald Sind wir lustig fortgezogen. Doch die Lieder sind verflogen, Und die Hörner sind verhallt.

> (Dies ift bas erfte Gebicht, bas ich in meinem Leben geschrieben habe, D. v. &.)

### Letzter Wunsch.

Den Hengst, den Bengst! Gebt meinen Hengst mir! Schaum spritt ihm vom Zügel, seine Flanken zittern. Der Grimm umrast mir den Helm, das Auge leuchtet. Gebt meinen Bengst mir, Den Hengst, den Hengst!

Mir nach, mir nach! Degen heraus jett! Sturmmarsch hör ich schlagen, höre euer Hurra. In Rauch und Blut seh ich euch, in Rauch und Flammen. Degen heraus jett, Mir nach, mir nach!

Zum Sieg, zum Sieg! Erde, erbebe! Pulverdampf und Leichen. Vorwärts ohne Wanken. Durch Glanz und Glut geht die Bahn; die Fahnen flattern. Erde, erbebe, Zum Sieg, zum Sieg! Komm, Tod! fomm, Tod!
Feind ist erschlagen!
Lette Rugel, triff mich! Strahlend bricht mein Auge: Wein Vaterland hat den Sieg! Es lebe, lebe! Feind ist erschlagen! Komm, Tod! komm, Tod!

### Vorposten.

In die Mäntel gehüllt, auf schwarzer Erde, Lagen oft wir in Nacht und Wetter Auf hartem Feld. Nur die Feuer brennen knisternd; Leises Gespräch, schon in Traumeswirren, Tont noch ins Zelt. Dann hält der Schlaf uns in seinen Armen, Bis das Horn uns ruft beim ersten Grauen, Um wieder dem Tod ins Auge zu schauen.

### Morgenrot und Abendrot.

Vor der Schlacht, im Morgenrot, Legt um seines Pferdes Hals Den Arm der Tod. Er lehnt sich an die Mähne, Schmöft sein isabellgelbes Tonpfeischen, Und grinst ins Tal, Wo, wie zwei stößige Hirsche, Zwei Heere zusammenstoßen wollen.

Nach der Schlacht, im Abendrot, Reitet gleichgültig-gemütlich-gemächlich

Uberd Blutfeld der Tod.
Tralala!
Den Erschlagenen speit er
In die gebrochenen Augen,
Wie der Fischer ins Wasser speit.
Ihn salutieren friedlich durcheinander
Die von beiden Feinden
Wie mit Geierfrallen
Gegenseitig entrissenen
Fahnen und Standarten:
Hurra! der Sieger!

### Deutschland.

Hundert Jahre sind es bald, Als Despot Napoleon, Weggehaun und weggeknallt, Lief auf Leipzigs Feld davon. Guten Schluß gemacht Hat die Bolkerschlacht, Und er hatte seinen Lohn.

Einmal noch, nach manchem Jahr, Will der Franzmann unsern Rhein; Der teutonische Barbar Jagt ihn über Stock und Stein. Sedan, hoch! Hurra! Und mit Gloria Drangen wir in Welschland ein.

Deutschland einig! Nord und Sud! Hand in Hand und Brust an Brust! Kaiser Wilhelm, niemals mud, Bis zum Tode pflichtbewußt. Und des Ranzlers Kraft Mit dem Eisenschaft, Steht breitbeinig wie Granit.

Romm, wer will, nur jett heran; Wenn die Welt und auch umgrauft, Unser Kaiser obenan Zeigt dem Teufel seine Faust. Friede soll es sein! Bricht der Feind herein, Wird gepackt er und zerzaust.

Ruh nicht aus, mein Baterland!
Stark zu Lande, stark zu Meer!
Duck dich nie! Paß auf am Strand!
Laß den Finger am Gewehr!
Deiner Flotte Hut
Schütt die Kuste gut,
Schütt den ruhigen Verkehr.

Måchtig muß die Flotte sein, Rings gesehn im Dzean. Morgenrot und Mittagsschein Glühn auf ihrer Flaggenbahn. Vorwärts! Auf! Es gilt! Halten wir den Schild Ilber Deutschlands flüggen Schwan.

Prolog zu Kleists Herrmannsschlacht. An Bismarck zehnjährigem Todestag.

Es sind gerade hundert Jahre her, Als Deutschland in der tiefsten Schande lag. Es sind gerade hundert Jahre her,

Als Kleist sein Schauspiel schrieb: Die Bermannsschlacht, Er fdrieb es voller Sag und Butgestohn. Daß mander Bers ben rechten Saft verlor. Go wild und außer sich schrieb er fein Drama. Und jeder, der die Bandschrift las, fand brin Die Ahnlichkeit, die zwischen Rom von ehmals Und jenem unerhörten Zwingheren war, Der unser Vaterland in Retten warf: Napoleon. Der Dichter ftarb. Gein Stud Ward jahrelang nach seinem Tode erft Gedruckt. Und sparlich war die Aufführung Bis jest. Der große, unglückliche Dichter Bats niemals auf der Bubne wirfen febn. Richts ift darin von Chenmaß und Wohlflang; Rur bas Genie fpricht hart aus jedem Wort, Mus jedem Bers ichreit fein emportes Berg.

Zum Andenken an Vismarcks Todestag, Der vor zehn Jahren alle Welt durchbebte, Soll heute hier die Herrmannsschlacht erscheinen. Kein besserer Name kann Kleists Rächer sein. Was er gewollt: das große Vaterland, Vismarck hats durchgesetzt mit seiner Kraft, Auf erznem Felsgrund sieht das Deutsche Reich.

#### Bismarck.

Du Einiger ber Schmidt und Schulz, Der Meier und Müller, Wie ein Mastodon Stampstest du durch die Welt, Königreiche entwurzelnd Und wie Schilf Deine Widersacher niedertretend.

**2**, III,22 337

Und wer alles stellte sich dir gegenüber: Dom geriebensten Fuchs Bis zum eingeräuchertsten Gewohnheitsphilister. Sie alle forderten: Weg mit ihm! Er stort unsern Mittagsschlaf! Er ist ein Revolutionär! Und die Hämischen jubelten unbändig, Wenn sie dich am Boden glaubten; Und was sie an Gemeinheit im Borrat hatten, Ließen sie dich fühlen. Und sie spieen dir nach. Aber niemals lagst du am Boden; Denn ihre Machenschaften

So ging durch grimmiges Feindesland, Durch ehrliches und unehrliches, Dein Schritt; Und mit deinen zusammengezogenen Brauen Zwangst du deine Gegner Zur Erde.

Biele Jahre
Mußtest du waten
Durch den tiefen Sumpf
Der Verleumdung.
Von den Rändern her
Flog Pfeil auf Pfeil dir zu.
Und du riefst:
"Da lach ick över!"
Vis endlich dein Stern aufging.
Nun brüllten sie dir Heil;
Erst Wenige,
Dann wir alle, die große Hurramasse.

7 1

Doch and dem furchtbaren Kampse Brachtest du unheilbare Wunden mit: Berachtung und Menschenhaß. Wie Jeder, Der sich lange hat schlagen mussen, Wenn er war wie Du: Ein Genie!

# Phaeton ist gefallen.

Schlacht bei Rollin.

Die Schlacht ist verloren, die Schlacht ist aus, Der König taumelt ins nächstbeste Haus, Die letten Schüsse verschallen. Und wie er todmude sinkt aufs Stroh, Wer äfft ihn? Ein Spottbrief schadenfroh: "Phacton ist gefallen."

Bosheit selbst hier, und Scheelsucht und Neid? Bleiben die drei in Ewigkeit Der Menschheit hündischer Bettel? Der König las es und lächelte, schlief, Schlief ein paar Stunden gut und tief, Und erwacht und sieht wieder den Zettel.

Er stußt, er besinnt sich. Wer hat sich erkeckt? Wer höhnt ihn? Wer glaubt ihn zu Voden gestreckt? Sein Auge wird hell und heiter. "Die Herren Generals!" Er nimmt den Wisch Und legt ihn ruhig auf den Tisch: "Wir bataillieren weiter!"

Ja, wer verstand je das Genie; Es wandert allein, es begreift sich nie, Und niemand wirds fassen lernen. Fridericus Rer, deine Sonne loht, Du einsamer Mensch in Leben und Tod, Unter den ewigen Sternen.

#### Gedenken.

An Theobald Rothig.

Was soll die dunkelrote Rose, Mir heute just ins Haus gebracht? Da fällts mir ein, und vor mir seh ich Den Freund, an den ich oft gedacht.

Begleitet war die schöne Blume Bon einem Schreiben, einem Wort: "Gedenken eines heißen Tages." Und ich errate Zeit und Ort.

Wir lagen beide schwer verwundet In eines Gartens Sommerlust. Mir war das linke Bein zerschmettert, Dir saß die Kugel in der Brust.

Ein voller Zweig hing und zu Häupten, Umqualmt, verschluckt von Pulverrauch; Ich konnte noch die Arme biegen Und brach die Rose ans dem Strauch.

Um dritten Knopfe stockt dir klebrig Ein einziger schwarzer Tropfen Blut, Und deine Augen grüßen schweigend Mir Dank aus matter Wimpernhut. Weit vor uns schon die Schlachtgenossen, Wir sind von ihnen långst getrennt; Und unablässig eilt vorüber Vatterie, Schwadron und Regiment.

Und Schleier ziehen sich allmählich Und immer dichter um uns her, Und tiefer sinken wir und sinken Bewußtlos in ein stilles Meer.

Was denkst du heute jener Stunde; Wir waren beide jung und frisch, Und schwärmten ohne Arg und Zweifel, Und hatten frohen Trunk und Tisch.

Fast drängt es mich zu wildem Wunsche: Wär ich gefallen im Turnier! Es friecht ein Wurm aus deiner Rose — Doch, alter Freund, ich danke dir.

# Im Exil.

"Ertrag es wie ein Mann!" hor ich euch sagen; "Und spring nicht in die Wellen, das ist feige." Soll nun den Efel trinken bis zur Neige; Soll klagen nicht, verzagen nicht — nur tragen.

Gewürgt von Armut und verbannt, Verschleiß ich meine Manneskraft, Ein feiler Sklav; und nicht mehr schafft Mein freier Arm fürs Vaterland.

Es klingen mir die Lieder in den Ohren, Die ich so oft mit Freunden hab gesungen.

"Lieb Baterland!" Das hat nun ausgeklungen. Nicht fass ichs, daß ich all das hab verloren.

"Ertrag, ertrag es als ein Mann." Erbärmlich feiges Memmenwort! Vollstrecke endlich doch den Mord — Und laß die Toren schwaßen dann.

### Der Tod des verbannten Marschalls.

Der Marschall steht oben am Fenster im Schloß Und starrt in den einsamen Garten. Schon ein Jahrzehnt, das ihm verfloß; Wie lang läßt der Tod auf sich warten.

"Was soll mir das Leben, was soll mir der Tag, Zu dem ich mich freuen nicht kann und nicht mag; Längst bin ich vergessen, vergessen.

Und nicht ertrüg ich, wenn je ein Soldat Borbei meinem Hause marschierte, Und gar, wenn hier unten im staubigen Staat Ein Vataillon prasentierte.

Zehn Jahre bald sah ich kein Regiment; Und zog eins vorbei, dann war es mein End, Ich konnts nicht ertragen, ertragen."

Horch! Horch! Pumplum, ganz schwach und leis, Wie Trommelgeton in der Leere. Im Walde dort drüben, im Sonnenstrahl heiß, Es bligen wohl tausend Gewehre. Nun zieht es heran, nun zeigt es sich schon, Mit lustigen Liedern ein Vataillon,

Soldatengesånge, Gesänge.

Und bem Marschall wird falt, und ber Marschall wird bleich, Es beben ihm alle Glieder.

Rafch fturgt er ind Zimmer; im Waffenrod gleich Steht er am Kenster wieber.

Im Knopflod hangt am blutroten Band. Bum ersten Mal tragt ere, feitdem er verbannt. Das Rreuz ber Ehre, ber Ehre.

Das Bataillon steht links eingeschwenft, Der Kommandeur vor der Mitte; Die Kahne ift tief zur Erde gesenft, Wie eine stumme Bitte.

Doch bann bricht ein Hurra wie Donner heraus, Der Burghof gittert, ber Garten, bas Saus:

Es lebe ber Raiser, ber Raiser!

Und in Sektionen rechts abgeschwenkt, Der Kommandeur an ber Tete. Der Schloßherr hat schwer bas haupt gesenkt: Die Kahne, sie wehte, sie wehte.

Sie wehte noch immer, Die Trommel flang, Als der Marschall sich über die Bruftung schwang -Lebt mohl, Goldaten, Goldaten.

### Marschlied.

Lustig fort Von Ort zu Ort Babt ihr und geblafen. Trommelichlag, Bornerflang, Rlingt auf allen Strafen. Gut Quartier, Junge Maid, Sind und oft gekommen. Abends dann Zapfenstreich, Hat den Dienst genommen.

Mondes Licht, Blauer Duft, Und versteckte Lauben. Nachtigall, Nußbaumstrauch; Liebe läßt sich ranben.

Doch ganz früh
Sind wir schon
Fern auf andern Wegen.
Sommerglut,
Blütenbaum,
Oft auch Staub und Regen.

Weit, ach weit, Weltenweit Hör ich es noch klingen: Kalbfell dröhnt, Flote gellt, Und Soldaten singen.

Der Rampf um die Wasserstelle. Majer Frbr. v. Nauendorf und Sergeant Webinger.

Im súdwestafrikanischen Land, Bei Kalksontein, im Aubgebiet, Liegt im ewig sengenden Sonnenbrand Ein kühler Kolk zwischen Rohricht und Ried. Es singen die Quellen, sie bieten den Gruß: Trinkt! Trinkt! und nett euch den stanbmuden Fuß An der klaren, frischen Wasserstelle.

Wasser! Die Witbois halten es fest; Um den Trunk tobt seit drei Tagen der Tod. "Wasser! Dann mag mich fressen die Pest! Nur einen Tropfen in letzter Not!" Es plappern die Wellchen kokett und kalt, Sie platschern und plauschen: kommt bald, kommt bald An die klare, frische Wasserstelle!

Vier Tage! Wir stürmen zum fünften Mal, Und wäre das Labsal von Tenfeln umringt. Wasser! Wann endlich endet die Qual! Noch einmal gestürmt! Es gelingt, es gelingt! Wie in der Heimat durch Wald und Feld Sprudelt das Vächlein, o selige Welt, In der klaren, frischen Wasserstelle.

Umsonst! Nun liegen wir murb und matt, Verdurstend, die Lippen sind rissig und wund; Der Wahnsun halt uns am Voden platt, Glühheiß ist der Stein dem saugenden Mund. Die Niren winken: Vei uns ist es kuhl, Kommt, badet mit uns im heitern Gespul Der flaren, frischen Wasserstelle.

"Wasser! Wasser! Anr einen Schluck!"
Einer ruft heilig, schon wirr ist sein Sinn,
Das Wässerchen drüben äfft gluckgluckgluck:
"Gott führet zum frischen Wasser mich hin."
Das Wellchen schwaßt weiter und kichert und lacht Und hat seine windigen Scherze gemacht Auf der klaren, frischen Wasserstelle. In der Batterie herrscht Gräberruh, Offiziere und Mannschaft sind zermett; Rein Schuß mehr, Hans Klapperbein schmunzelt dazu, Gefallen fast Alles und zerfett.

Und drüben das Teichlein ladt ungestum ein: Trinkt doch und wascht euch die Wunden rein An der klaren, frischen Wasserstelle.

Getroffen im Unterleib, achzt der Major, In der furchtbaren Hiße, drei Tage lang. Kein Arzt. Er rafft sich vergebens empor: "Wasser!" Er hort nur Höllengesang. Durch Tag und Nacht höhnt das Quellengegluck: "Wasser! Ein einziger kleiner Schluck Aus der klaren, frischen Wasserstelle!"

Da friecht ein Sergeant, zerschossen wie er, An seine Seite, mühsam, und lallt: "Ein letter Rest Rotwein, ich bring ihn her Unserm lieben Major; nun trinkt alsbald!" Die Quelle ruft drüben ohn Unterlaß: Kommt her zu mir, eilt an mein Übermaß, An die klare, frische Wasserstelle!

Der Major, mit gierigem Blick, lehnt ab: "Dank! Treuer! Trink du! Ich bin nicht mehr nüß. Du hast noch Kraft, du bist noch nicht schlapp, Schlepp dich zurück an Batterie und Geschüß." Es murmelt das Fließ wie im Paradies, Und klangvoll hüpft über Gries und Kies Die klare, frische Wasserstelle.

Der Sergeant bricht zusammen, der Rotwein mischt Sich im mehlichten Sand mit dem sickernden Blut, Während beider Qual im Durst erlischt; Und Alles feiert und rastet und ruht. Die Quelle nur rieselt von Bord zu Bord Und läuft und lockt immerfort, immerfort Auf der klaren, frischen Wasserstelle.

Vorwärts! Der lette Sturm gelingt. Und Alles wirft sich kopfüber hinein, Die Pferde zittern, die Nüster klingt, Der Durst ist besiegt, und aus ist die Pein. Um die Quelle verzieht sich der Pulverqualm; Von Leben und Lorbeer flutet ein Psalm Ob der klaren, frischen Wasserstelle.

#### Treue um Treue.

Leutnant v. Schonau-Bebr unt Unteroffizier Albes.

In einem der ersten Hereros Gefechte Steht eine Seitendeckung im Dorn. Die Kaffern drängen in großen Massen Auf die Abteilung mit Geschrei und Zorn.

Schon kommen sie in den Busch gelaufen, Da springt der Leutnant alleine vor. Ein Schuß trifft sein Anie, er sinkt zusammen, Doch behalt er die Leitung wie zuvor.

Unverbunden liegt er im Sande, Sein Kommando tont hell, der Feind muß zurück. Bis zum Abend dauert das Ringen, Da glanzt dem Leutnant das Siegesglück.

Nun wird er vorsichtig aufgehoben; Ein Heilschnitt dort ist unmöglich, o Not. Aber nirgends ist ein Ochsenwagen, Er muß hier warten auf den Tod. Ein junger Unteroffizier will helfen, Er trägt mit drei andern den Leutnant fort; Durch hundertunddreißig Kilometer Tragen sie ihn bis zum sichern Ort.

Durch Busch und Wüste, durch Dorn und Dickicht, Aber holprichte Wege auf und ab, Langsam, langsam kommen sie vorwärts, Wie müde Greise am Pilgerstab.

Schon will ihnen manchmal die Kraft versagen, Schon sind sie alle dem Umfallen nah. Doch sie haben ihn Schritt für Schritt weitergetragen, Und endlich, endlich sind sie da.

Der Leutnant bat oft, ihn liegen zu lassen, Aber stets blieb ihre Mühe bereit, Bis sie mit zähstem Herzschlag am Ziel sind, Noch grade zur letzen und rechten Zeit.

#### Leben.

Gab jemals uns das Leben sichre Zeichen, Wann wir das Ziel und ob wir es erreichen? Wohl blühen grüne Bäume viel am Wege, Doch sahst du je die stillen Friedenseichen? Ein blaues Schloß, das Glück, blitt, eine Sonne Aus fernen Höhen wie aus Zauberreichen, Und siebernd, wie von Angst getrieben, stoßen Dem Rosse wir die Sporen in die Weichen: Die Sonne zu erjagen. Doch mitnichten; Dicht vor uns wird sie wie ein Stern erbleichen. Es knirscht das Weltenrad, das ungeheure,

Dich ruhig tot, gerätst du in die Speichen. So bleibt barmherzig dir der Trostgedanke: Du zählst als Leiche nur zu andern Leichen.

### Frischer Wandergesell.

Mit Holdrio durch Busch und Wald, Mit Singsang durch Eichen und Buchen. Da brechen aus dem Hinterhalt Vier Strolche mit Lärmen und Fluchen.

Heraus, mein Schwert! und haue fest! Rlingklang in Buchen und Eichen. Bald gab ich zweien den roten Rest, Die andern Halunken entweichen.

Und weiter dann mit Holdrio, Mit Singsang durch Eichen und Buchen. Wein Herz ist eisenfrisch und froh; Wer will, kanns wieder versuchen.

Ifern hinnerk. 1346. Gin Geschichtsblatt mit Balladenverbramung.

Als Graf Geert der Große ermordet war In Randers von Niels Henrik Ibsen, dem Ritter, Da stürzten sich wie ein Tigerpaar Seine beiden Söhne durchs danische Gitter. Der Eiserne Heinrich rächte den Toten Am Mörder und seinen Gesellen gut. Biele Weiler, Dörfer und Städte lohten Und büßten des Rächers furchtbare But. Dann wascht er bas Glut ab von seinem Schild, Stößt sich den Helm in den Barennacken Und reitet heim, feldwamszerknüllt, In Begleitung seiner Brunnen und Bracken.

Bloch tat er einen weiten Flug Gegen die heidnischen Letten und Lappen und Finnen, Und nahm dann gebührlich Spaten und Pflug, Um das Herz seiner Holsteiner zu gewinnen. Er regiert sein liebes Vaterländchen Mit seinem Bruder, dem milden Kland. Sie beide sind Väter von manchem Legendchen, Das heut noch wandert von Haus zu Haus. Vis aus England eine Vitte kam Vom kleinen König Edward dem Oritten, Demzufolge Hinnerk schnell Urlaub nahm Und eilig zu Hilfe fuhr den Britten.

In London ritt er ein mit großer Pracht,
In schwarzer Küstung von Kopf bis zu Füßen,
Wie eine Erscheinung aus Mitternacht,
Die ganz perpler die Menschen begrüßen.
Gleich saß der Neid der englischen Sdeln
Mit ihm auf dem Sattel hinten und vorn.
Und wie sie vor ihm weichen und wedeln,
Zerrt hinterrücks an ihm Distel und Dorn.
König Edward aber, dem ist er lieb,

Der läßt sich durch das Gezischel nicht hudeln, Dem läuft all das Dreckwasser wie durch ein Sieb, Er läßt sich seinen Freund nicht besudeln.

Bald stehn sie in Frankreich vor dem Feind: König Philipp mit seinen Vundesgenossen: Alph von Lothringen ist mit ihm vereint, Visanz von Majork hat sich angeschlossen,

Sechstansend gennesische Bogenschützen, Le simple Roy Pierre de Navarre, Die Flandern mit ihren Flundermützen, Graf Alencon auch, der Klingelnarr. Und selbst Tataren, der fernste Kosak Überschwemmen Philipps Lager in Strömen; Zuletzt trabt noch an mit Schabrunk und Schabrack Der blinde König Johann von Böhmen.

Crescy! Die Schlacht beginnt. Kommt heran!
Noch einmal stemmt jeder sich fest in den Bügel.
Ganz vorn zieht der alte blinde Johann,
Zwei Pagen halten ihm Zaum und Zügel.
Wie zum Gebet halt er den Zweisäustler steil in Lüften,
Joch blitzt sein Flamberg wie Simsons Zorn,
Als wollt er damit den Himmel klüften.
Dann brüllt er: "Los!" Und gibt den Sporn.
Mit flatternden Haaren, vom Helme frei,
Rast er allein, sein Hengst muß es wissen,
Rast in den Feind er mit gellendem Schret,
Umschlossen von ewigen Finsternissen.

Die Heere stehn starr. Nur Keinrich nicht.
Isern Hinnerk, auf seinem seeländschen Gaule,
Sprengt ihm entgegen im Morgenlicht
Und knüpft sich mit ihm zum Anoten im Anaule.
Des Königs Schwert fällt mit furchtbarem Schlage
Auf des Grafen Schulter. Der Panzer zerspringt.
Dann hält sich der Kampf in der Todeswage,
Bis der König entseelt aus dem Sattel sinkt.
Der Graf nimmt die goldnen Ketten ihm ab
Und sicht die erloschnen Augen mit Grausen,
Der erloschnen Augen doppeltes Grab —
Rings trommelts: Triumph! Die Tromben brausen.

Nach London zurück. König Edward verreist. Der Graf bleibt allein mit Livree und Vasallen, Mit dem Hofgefolg, das ihn heimlich umkreist, Um ihn menchlings mit Mördern zu überfallen. Doch alle die Kammerherren und Nitter Wagen sich nicht an ihn heran: Sie fürchten ein heiliges Ungewitter, Das sie vernichtet, Mann für Mann.

Wir habens: Wir lassen den Löwen los, Der Graf geht früh stets im Garten spazieren.

Der Löwe springt gegen ihn an furios Und wird ihn fressen. Und wir triumphieren.

Juni. Frühmorgens. Es fällt der Tan.
Ein Grasmückenpärchen schnappt sich Fliegen.
Rosen. Jasmin. Ein frächzender Pfan
Will grad aus einem Lilienbeet biegen.
Todstille. Da stürzt sich mit grenlichem Brummen
Der Löwe dem Grafen in den Weg.
"Du frevliger Hund! Willst du verstummen
Und dich wegscheren in dein Geheg!"
Der Graf streckt die Hand vor, der Löwe kriecht fort,
Mit gänzlich vermaulter, vermuckerter Schnauze,
Und hockt da gleich einem lichtschenen Kauze.

Der Abend desselben Sommertags Sieht ein großes Vankett im Königsschlosse. Er lockt in die Steige des künstlichen Hags Und füllt den Hain mit galantem Trosse. Der Graf führt die Königin und ihre Degen Zum Schrank des Löwen artig hinauf, Nimmt sich vom Haupt den Kranz, und verwegen Stülpt er im Käfig dem Leuen ihn auf. Tritt wieder heraus und verbengt sich jovial: "Wer holt ihn zurück? Nun? Wer wirds besorgen?" Die Herren durchrieselts, sie werden fahl Und schleichen davon wie der Lowe hent Morgen.

### Fredegunde.

Blaudugig wie subitalienischer Himmel, Schwarzhaarig wie dunkelste Mitternacht, Geheimnisvoll wie das Sternengewimmel, Rachsuchtig wie eine verlorene Schlacht.

Bezaubernd war bein ganzes Gebaren, Unschuldig wie erster Frühlingsschein. Klein, zierlich, ein Täubchen aus Taubenscharen, Bernhigt dein Vild wie Elfenbein.

Schau ich hinein in deine Seele, Sind Hochmut, Habgier und Herrschsucht drin; Und deine unüberwindlichen Fehle Übertrumpft dein furchtbarer Mördersinn.

Sag mir, du warst aus niedrigstem Stande, Wie wurdest du Königin, Fredegund? "Ich nahm König Hilprich leicht in Bande Und schloß mit ihm den bräutlichen Bund."

Sag mir, einst wuscheft du dir die Locken, Die fielen nach vorn dir überd Gesicht, Da neckte dich einer, er kam wie auf Socken, Es war der König, du merktest es nicht.

Und du riefst lachend durchs Haargewirre: Landrich, was willft du schon, mein Berg?

8. III,23 353

Und fahst bich um, und wurdest wie irre: Der König stand vor dir, verzerrt von Schmerz.

Der König? Der war ja zur Jagd geritten; Wo kam denn der noch einmal her? Er ist dann finster davon geschritten, Und geht zur Jagd, sein Haupt hångt schwer.

Du ließest gleich beinen Liebsten kommen, Landrich den Kanzler batst du zu dir, Und sagtest entsett ihm, von Angst beklommen: "Kehrt er zuruck, spießt uns ein Stier.

Schnell, ich weiß schon, schon ists mir geworden: Rommt der König zurück diese Nacht, Wir lassen ihn, wenn er vom Pferd steigt, ermorden, Dann sind wir sicher. Und trifft kein Verdacht."

Und so geschahs. Sag mir, Fredegunde, Warum traf dein Beil König Sigibert? Mit deinem lächelnden, süßen Munde Hast du gleich drauf Rosen und Zymbeln begehrt.

Deine Tochter Rigunthe mußte suchen In der geöffneten Truhe nach Schmuck, Dann klapptest du ihr den Deckel beim Suchen Auf den Hals mit wuchtigem Ruck und Druck.

Du hattest den Tod König Childberts erwogen, Zwei Geistliche triebst du zum Henkergericht, Und gabst ihnen Dolche, mit Gift überzogen, Doch glückte ihnen der Anschlag nicht.

Nun Childbert dich angriff, nahmst du dein Sohnchen Zu dir auf den Sattel, mitten im Heer. Drauf und dran! und hieltest sein Kronchen, Und warfst den Feind auf Niewiederkehr.

Als sie dich in Paris begraben In der Kirche des alten heiligen Vinzenz, Löschten nachts das Meßlicht die Flügel der Raben. Aber später erlöste dich Papst Klemens.

Die abgeschlagne Hand.

Graf Geert der Große nahm, Ritt er mit Schwert und Schild, Bom Altar in die Schlacht Stets ein Madonnenbild. Bon Silber, kleingeformt, Des Bischofs reiche Spende, Muß oft Sunte Marie In Pfeilepfad und Brände.

Der Graf trägt vorn am Hals Die hochgelobte Frau. Wo sein Geschwader stampft, Welft ab die Blumenau. Einst schlug ein Dänenmars Im wütendsten Gefechte Der Himmelskönigin Mit Mordhieb ab die Rechte.

Als nun der Krieg vorbei, Wird schnell die Hand geflickt. Doch kaum ist sie geschweißt, Ist auch sie abgeknickt. Hilft Gottes Liebe nicht? Kein Zeichen? Kein Mirakel? Die Hand fällt immer ab, Als war sie voller Makel. Da gibt der Graf es auf, Und zieht in Fehd und Feld; Ist, sattelstolz, voll Kraft, Allein auf sich gestellt. Im Kloster Izehve Kniet er dann auf den Stufen; Was schaut sein Auge zag? Hort er die Heiligen rufen?

Wer ruft ihn? Db ers wagt? Er wagt den Blick empor: Die Mutter Jesu zeigt Die rechte Hand ihm vor. Es singt die reine Magd Ganz leise, zart und leise. Doch klar vernimmt der Graf Den Atem ihrer Weise:

Was trugst du mich ins Blut? Der, der gestorben ist, Gab hin sein Blut für dich, Mein Sohn, der hohe Christ. Er tat es still und groß, Für deine Schuld hienieden. Laß ab von Zank und Zorn, Er starb für deinen Frieden.

# Die kleine Kirche Jesusblodlein.

Ich weiß ein Gotteshäuschen, Bart hinterm Deich erbaut. Sein Name "Jesusblödlein" Ift keinem leicht vertraut. Ein Vild überm Altare Hängt ba seit alter Zeit; Ein großer Genter Maler Erschuf es gottbereit.

Der lautre Christusjungling: Sein Auge strahlt ins Feld. So ging in erster Jugend Der Herr wohl durch die Welt.

Sein Antlit ohne Strenge, Voll zarter Blodigkeit, Voll innigster Menschenliebe, Von keinem Arg entweiht.

Die Sünden abzubüßen, Hat es das Volk bestellt Bei jenem großen Meister Für eine Fülle Geld.

Weit vor dem heutigen Deiche Lag Stadt und Dorf im Land. Dann kamen wilde Fluten, Worin die Marsch verschwand.

Und Alles war verschwunden, Im Wellenkampf zerwühlt. Das Vild allein schwamm oben Und ist hierher gespult.

Da haben sie von neuem, Dicht hinterm Winterdeich, Ein Kirchlein aufgerichtet, Da hängt das Vild zugleich.

Von Wettern oft umdunkelt, In Ebbe, Sturm und Flut: Das Vildnis leuchtet ruhig In hoher Himmelshut.

Einst auf dem Deich, im Frühling, Sah ich hinaus aufs Meer, Das wie der Friede feiert — Mein Herz war wust und schwer.

Ich wandte mich ins Kirchlein, Weit offen klafft das Tor, Und schaute auf den Heiland, Stand tief erregt davor.

Und seiner Augen Klarheit Sank mir ins Herz herein. Ich bog ihm meine Stirne: Du sollst mein Hüter sein.

## Die drei Glaubensschiffe.

Maria Theresia, die deutsche Frau, Die große Kaiserin, nimmt es genau Mit ihrer katholischen Religion; Für die andern Bekenntnisse hat sie den Fron. Sie verfolgt die Evangelischen, wo sie kann, Doch dürfen sie nach Siebenbürgen ziehn; Dorthin tut sie sie in den Bann, Dorthin darf ihr Glaube mit ihnen kliehn.

In Linz liegen drei Schiffe bereit; Auf Deck stehn, gedrängt, im Abschiedsleid, Viele Familien Hand in Hand Zur Abfahrt ins ferne Karpathenland. Sie schluchzen ihren Bergen den Scheidegruß, Dann trägt die Donau fur immer sie weg; Sie setzen in die Ferne den Fuß, Wo keiner von ihnen kennt Stein und Steg.

Noch sind die Taue nicht gelöst, Noch harrt man des Rufs, der vom Lande stößt. Ein letztes Kommando, warum kommt es nicht? Ob in Wien es den Käten an Mut gebricht? "Ein feste Burg ist unser Gott," Das klingt auf einmal von Allen her; Sie ertragen den Schmerz, sie ertragen den Spott, Ihr Glaube ist ihre einzige Wehr.

Plötlich am Ufer Gedräng und Gewirr, Wüster Lärm, Kreischen, Johlen, Geklirr: Es eilen viele Büttel an Bord, Und einer verkündet mit rauhem Wort: "Wir haben Befehl: fahrt ab, fahrt zu, Doch bleiben hier eure Kinder dafür, Daß ihnen einst wird die himmlische Ruh, Sonst sterben sie schutzloß am Ketzergeschwür."

Die Leute sind erst wie vernichtet, erstarrt; Das war ein Befehl, wie keiner so hart. Unmöglich! "Zögert nicht, fahrt ab! Der Befehl muß bestehn! Es brach euch der Stab!" Wir können doch ohne die Kinder nicht fort! "Gut! Andert den Glauben, und ihr bleibt zu Haus." Der Glaube ist unser einziger Hort. "So wandert ihr ohne Kinder aus."

Auf Erden gibt es kein schwerer Leid: Bater und Mutter sind bereit, Sie kuffen die Kinder zum lettenmal, Und sinken zuruck in die marternoste Qual. Eine Stimme: Stoßt ab! Die Sonne verschied In Gottes Namen soll es sein! Dann singen sie alle das Lutherlied, Die Schiffe verschwinden im Abendschein:

> Rehmen fie ben Ceib, Sut, Chr, Kind und Weib: But, Chr, Kind und Weib: Eaß fahren bahin! Sie habens fein'n Gewinn, Das Neich muß uns boch bleiben.

### In Martin Luthers Sprache.

Viel Gezeter und Gezause, Jede Kanzel ist der Krieg: Hochamt oder freie Predigt, Wem wird endlich doch der Sieg? Hie Luther, hie Papist; Hie Antichrist, hie Christ. Ach Gott vom Himmel sieh darein.

Hier die evangelische Lehre, Dort der Kapellan, der Münch; Luthers deutsche Sprache saubert Das lateinische Getünch. Die Flamme leuchtet rot, Ekklesia in Not. Ach Gott vom Himmel sieh darein.

In Sankt Jakob vorm Altare Steht der Priester Hillebrand, Streng die Messe celebrierend Im gestickten Prachtgewand. Monstranz und Cingulum, Erur, Responsorium. Ach Gott vom Himmel sieh barein.

Gloria Deo in ercelsis — Plötlich singen hoch vom Chor Zwei drei zarte Kinderstimmen, Wie aus frischem Morgentor, Kerndeutsch, im Mutterbann, Da freut sich jedermann:
"Ach Gott vom Himmel sieh darein."

Mächtig singt es die Gemeinde, Alle, Alle fallen ein, Singt das ganze Lied zu Ende, Und so wird es fürder sein, Im deutschen Kirchenlaut, Dem sich das Herz vertraut. Ach Gott vom Himmel sieh darein.

#### Schiller.

Von allen Turmen sturzen Glockenklagen, Zuweilen dröhnts wie tiefe Basse drein. Bald schwächer, starker tost der Erzverein, Bald starker, schwächer, wie sich Tiere jagen.

Und eine Stunde währt dies Aloppelschlagen. Die Menge drängt sich auf dem Bürgerstein, Lacht, schachert, schäfert, schwatt in bunten Reihn. Wer ist gestorben? hor ich keinen fragen.

Vor hundert Jahren starb in dieser Stunde, Starb wortlog Friedrich Schiller. Wist ihre nicht? Nein, nur die Lufte schrein die Trauerkunde. Der Genius, dem die Erde Dornen flicht, Berließ den Staubplatz der Arenenrunde — Der große Dichter schweigt im Sternenlicht.

#### Das kommt davon.

Gestern, da ließ der Professor und Hehres erhorchen im Hörsaal,

Sprach von Platon, Homer, kundet Apollos Berdienst. Und es troff ihm die Stirn von heiliger Weihe wie Angstsschweiß;

Uns auch tropfte die Stirn, wehe, der Juni war schwül. "Seht", so rief er erhaben, "die Griechen, die nenn ich ein Volk noch:

Herrliche Strenge der Form, gottliches Nascngerust. Nichts war ihnen bekannt von des Nordens barbarischer Roheit;

Zeus regierte die Welt, flammte vom hohen Olymp." Ach, mir dampfte das Hirn, ich befand mich im Brodem des Wüstseins;

Draußen der Sommer so flar, saßen wir dumpfig im Pferch.

Endlich ertonte das Zeichen, wir stürmten hinaus in die Freiheit;

Dick mit der Mappe beschwert, schleppt ich mein Wissen nach Haus.

Dort auf dem Tisch ein Zettel: "Gewartet hab ich vergebens" Sagte mir deutlich genug: Griechenland war nicht bei mir, Aber Seffinka war da, mit dem höchst unklassischen Nasloch —

Und nun ist es zu spat; hol dich der Satanas, Zeus!

## Die Stelle im Thukydides.

Ist vielleicht der Berr Professor zu Haus? "Nein, der Berr Professor ging vorhin aus."

Ift vielleicht Frau Professor zu Haus? "Nein, Frau Professor ging eben aus."

Und Fraulein Tochter, find fie zu Haus? "Nein, Fraulein Tochter gingen auch eben aus."

So bist du ganz allein, mein Kind?
Das past vortrefflich; zeig mir geschwind, Wo der Herr Professor sitt,
Wenn er bei der Arbeit schwitzt,
Wenn er in tieser Gelehrsamkeit
Vergist sogar die Essenszeit.
Das also ist sein Schreibtisch, sein Pult;
Von dort aus, in königlicher Huld,
Geruht er seine Kritiken zu krähen
Und auf die jungen Dichter zu schmähen,
Vald mit gerunzelter Stirn zu kritzeln,
Vald mit sardonischem Lachen zu witzeln.
Dann, zur Erholung, nimmt er Horaz
Oder den langweiligen Trimpetraz.

Und das ist des Göttlichen Kanapee; Ei, sieh doch. Wie wars, allerliebste Fee, Dort muß ich mal siten, das ist mir erlaubt, Wo zu Mittag schläft sein klassisches Haupt. Komm, setz dich neben mich; willst du dich zieren? Die Herrschaften gingen alle spazieren. Wahrhaftig, das ist nett von dir; Wir sind ja auch nur zu zweien hier. Und wo er liest im Chrysostomus,

Rleine, wie war es, rasch einen Kuß.
"Aber, das geht nicht." I, nur im Fluge; Glaube mir, bald sind wir im Zuge. "Es klingelt! die Tur geht! Nicht doch, bitte." Schnell noch den einen . . "Ich hore Schritte.

(In tiefem, murbevollem Bag:)

Ah, da sind Sie, mein Vester; Sie haben Doch nicht gewartet? Nun wollen wir graben Und tüchtig die faule Denkschaufel regen. Sie kommen des Thukydides wegen. Die Stelle ist schwierig. Nehmen Sie Platz; Ich geh sogleich auf Such und Hatz, Ich hoffe, wir werden den Racker kriegen Und ihm den trotzigen Nacken biegen. Reine Umstände, bitte aufs Kanapee! — Und so geschahs. D Chrysostome!

# Die schwarzen Monche in Schleswig.

Die Cluniacenser von Sankt Michael, Das waren lustige Brüder; Die tanzten und juchten kreuzfidel Mit den Nonnen von Sankt Lüder.

Der Abt tanzte selber weit voran, Ein Ludrian sondergleichen. Einst spielten die Monche dem wackern Mann Den tollsten von all ihren Streichen.

Ein Monch fand den Abt im Kloster nicht, Der war bei Nachtzeit verschwunden. Warte, dir läut ich das jüngste Gericht, Gleich soll es die Glocke bekunden. Das Sterbeglodchen, bimmeldi bim, Wütet wild und vermessen. Vim, bimmeldi, bimmeldi, schlimmer als schlimm, Der Monch reißt am Strang wie besessen.

Die Kutten laufen wie Kuchlein her: Misericordia sempiterna. Was ist denn los? fragts freuz und quer. "Abbas mortuus est in taberna."

Sie machen sich auf in die Stadt in Eil, Alle kennen die Taverne. Das Volk nimmt lachend am Zuge teil, Just löschte der Tag die Sterne.

Mortuus est in anima! schreit Der Monch schier unverdrossen. Er schwingt das Rauchfaß, er psalmodeit; Mit plarren die Ordensgenossen.

Die feierliche Prozession Ist ad bordellum gekommen. Da finden sie den saubern Patron; Dem wird sehr beklommen.

Bei einer langen Hure lag Der geistliche Herr mit Vergnügen. Dh weh, es rührt ihn fast der Schlag, Er muß sich den Umständen fügen.

Nun geht es im Triumphschritt zurück, Die Wallfahrt afft Klagelieder. Dem würdigen Abt fällt Stück um Stück Von seiner Sauseele nieder.

Bischof Waldemar horte bald den Verdruß, Er fannte feine Gnade:

Der Abt und die Monche, das war kein Genuß, Erhielten die Bastonade.

## Das Ende des Don Juan d'Austria.

Varbara Blomberg aus Regensburg war Don Juans schone Mutter. Sein Vater, Carolus Quintus, Casar, Führte Krieg mit Martin Luther. Alba, der finstre Herzog, tat nie Vor einem Menschen erschrecken; Nur vor Varbel, seltsam, sah er sie, Verkroch er sich zag in die Ecken.

Don Juan ward ein berühmter Held,
Schlug Türken, Mohren und Christen;
Überall prunkt er als Sieger im Feld,
Wo seine Fahnen sich hißten.
König Philipp, sein Bruder, hieß ihn sețen den Fuß
In die fernen Niederlande,
Daß er mit Graus zu Grus und Mus

Don Juan duckte flugs bei Gemblours Die unglückeligen Staaten. Dann bat er Don Philipp um Münzzufuhr, Doch dem fehlten auch die Dukaten. In Niederland wie in Spanien blieb Die Geldchose höchst verquackelt, Und wie Don Juan auch schrieb und schrieb, Kein Pfennig kam angewackelt.

Dranien schlüge in Bande.

Was sollt er nun machen, der arme Tropf; Ohne Kassa ist nichts zu erreichen. Rein Gulden fiel aus seinem Schopf, Kein Stüver aus seinen Weichen.

Dazu kam die Pest und warf ihn hin In Bouges auf die kärglichste Schütte. Er starb im Elend, das war sein Gewinn, In einer Zigeunerhütte.

Bei Carolo Quinto im Esforial, So fündet sein letter Wille, Wünscht er zu ruhn nach der Daseinsqual In tiefer, unendlicher Stille.

Aber, o weh, wie groß war die Not, Wer zahlt nach Madrid die Diäten? Die Leiche soll weg; umsonst ist der Tod, Doch zum Leben gehören Moneten.

Und was, um zu sparen, geschah? Man zerschnitt Den Seligen in drei Teile, Verpackt sie, und gibt sie am Sattelknopf mit Drei Reitern, nebst Auftrag zur Eile.

Und als sie so nach Spanien geschickt, Löst man sie dort von den Sätteln.

Schnell sind sie wieder zusammengeflickt, Herr Johann braucht nicht mehr zu betteln.

Er wird bestattet mit großem Aplomb, König Philipp war selbst zur Stelle, Und ganz Kastiliens Grandenpomp Zog mit bis zur Jaspisschwelle. Im Estorial wuchtet der Sarkophag; Bei Caroli Quinti Gestühle Warten Vater und Sohn auf den jüngsten Tag In Marmor und Nischenkühle.

# Wiben Peter, der Landesfeind.

"Mein ist die Erbschaft laut Pergament, Und mir gehört sie zu!" Die Regenten in Meldorf schlagens ihm ab: Nun laß und endlich in Ruh! Wiben Peter sett sich auf sein weißes Pferd, Er reitet auf Markt und Gassen, Das Landesbuch links, in der andern das Schwert: "Sie müssen mein Recht mir lassen!" Holla! Er halt und läßt in der Hand Die beiden im Sonnenlicht blinken. Das hilft ihm nichts, er wird verbannt; Sein Hengst fühlt unlieb die Zinken.

Er reitet ins Elend. Aber voll Mut Will er erzwingen sein Recht Vor Fürsten und Rat, vor Kaiser und Reich; Doch gelingt ihm sein Vorhaben schlecht. Überall weisen sie kläglich ihn ab, Und immer muß ers erneuen; Stets wieder bringt man ihn auf den Trab, Und endlich wirds ihn gerenen.

Da keiner ihm hilft, spricht er den Schwur: "Ich will allein mir nüten!" Und galoppiert grimmig durch Wald und Flur, Es spritzen Sand und Pfützen.

Und bremst erst in seinem Vaterland, Die Grenze hielt ihn nicht auf. Er droht mit der Faust: "Min Lanneken deep!" Und umklemmt seiner Klinge Anauf. Soldner und Schnapphähne strömen heran, Die nimmt er in Dienst und Pflichten Und halt fie fest in feinem Bana. Geine Rache will Alles vernichten. Die Mühlen brennen, Die Nacht ift voll Greul, Boller Berdenraub, Bittern und Beter, Und mitten brin fteht im Morderfnaul Breitbeinig im Blut Wiben Peter.

Er reitet noch immer fein weißes Pferd, Graefarbig find Bugel und Baum. Mit ihm reitet sein Wappenspruch: "Und wieber grunt ber Baum." Als helmsturz weht ihm ein knallroter Busch Bis hinunter tief in ben Racen; Wind, Sonne, Schatten wollen im Buid Ihn wie ein Wipfelblatt paden. Gein strohgelber Bart pilgert lang und fahl Aber ben eisernen Balbring in Bopfen,

Wie sich König Affurannibal Ginft ließ ben Rinnbart fnopfen.

Als er endlich umftellt ift, bedroht und bebrangt, Flieht er rechtzeitig an Bord Und nimmt auf bem alten Billigenland Geinen festen Bufluchtsort. Bon hier aus schweift er mit Roggen und Ruff Und mißt und meistert die Wellen, Und versett der Bandelsfahrt manchen Puff, Daß Rumpf und Rah zerspellen.

Gein Flaggichiff, der blaue Ziegenbock, Stößt mit den gewaltigen Krickeln Auf Bug und Boot und Pflock und Block, Daß sie wie Glas zerftudeln.

Min gannefen beep, min gannefen beep Ift rasend und faßt ben Beschluß:

8. 111,24

Genug der ewigen Plackerei, Genug von Drang und Verdruß! Sie schicken Jacht-Ewer aufs hohe Meer Mit Mannschaft und Enterbeilen, Und freisen und freuzen um ihn her; Wiben Veter kann nicht mehr enteilen.

Und steigen aus auf Helgoland; Wiben Peter läuft in die Kapelle Und verwandelt, zum letten Widerstand, Das Bethaus zur Zitadelle.

Sie kommen aufs Kirchlein angeruckt Mit Piken und Hakengewehr, Mit Trommel und mit Arkebus; Der Himmel ist wolkenschwer. Dann stelln sie sich auf zum beherzten Sturm, Bald sind die Türen erbrochen. Wiben Peter hat sich versteckt im Turm, In den Asten des Fachwerks verkrochen.

Herab schießt den Vogel ein Mousquetaire, Er plumpst vor die Orgelpedale. Drauf trinken die Landsleute "veer Tunn Veer" Ans einem Altarpokale.

Sie segeln mit der Leiche heim, Frohlockend empfängt sie der Strand. Begleitet von unzähligem Volk, Fährt der Wagen durchs Marschenland. In Heide auf dem Marktplat schlägt Der Henker den Kopf ab behende; Und als der Schandpfahl das Totenhaupt trägt, Klatschen sie Veifall ohn Ende.

Annce Huck reißt am Bart ihn und hat geschrien: "Ut is dien Wark, dat blodie, Wo is mien Wurth, wo sund mien Swien" — Das war der Schluß der Tragodie.

## Allerlei Tumult in Hamburg.

Die Bürgermeister Görg Lam und Hans Jübeck Sind auf dem Hansetag in Lübeck. Die "Reitendiener" mit Harnisch und Bogen Waren als Garde mitgezogen. Die Altesten aber vom Hohen Rat Blieben zurück über Stadt und Staat.

Da war der Bottcher Beinrich Loh. Der ift nie feines Lebens frob: Der spintisiert, ift niemals zufrieden. Gein Bornblut will ftets überfieden. Mun, da verreift find die Burgermeifter, Bauft er um sich bie abholben Geifter, Besteigt eine Tonne, halt eine Rebe Und fundet den Machtigen Feindschaft und Fehde. Und er fuchtelt wuft mit Urm und Kinger. Seine Beine tangen wie Jahrmarktspringer: "Bort mich, Burger, man will und betrugen, Und arme Leute will man belügen. Glaubt mir, daß viele Dinge auf Erden Dom Gold unterm Butlein betrieben werden. Die Reichen schicken nach Island bas Korn, Kur und bleibt nichts als Diftel und Dorn. Barum? Weil Die Reichen immerzu Geld aufstapeln in Strumpf und Truh. Geftern schickten fie Ochsen und Schweine Aber die Elbe. Fürs Allgemeine? Kur und? Mein! Sie ziehn Gelb braus her, Ihr Eigennut fennt feine Grenzen mehr. Der Hunger frist schließlich Armut und Rot. Und und treibt zu Daaren der leidige Tob. Auf! Zertrummern wir Spiegel und Speicher Und plundern und brennen - - "

24\*

Wer zog ba ploglich dem Aufwiegler vorbei? Lon Bremen die gange Klerisei. Bom Erzstift gesandt, tamen Abt und Pralat Und Priefter an, in großem Drnat. Gie follten nad Bamburgs Barveftehnbe, Mo das Kloster steht, eine Nonnenbude. Das Rloster wollen sie visitieren Und mit Strenge alsbald reformieren, Meil die lieben Monnlein barin Allzu viel treiben weltlichen Ginn. Das merkt Bein Loh und bleibt auf ber Tonne Und idreit wie nichts Guts in ber funkelnden Sonne: .Mas wollen die Mondie, was wollen die hier? Ins Kloster ziehn, ins Monnenrevier. Laft bod die arauen Schwestern in Ruh; Die munen auch mal Sandalen und Schuh Binlenken zu Mannsleuten und in die Welt, Und find nicht immer zur Bora gesellt. Und tun fies heimlich und bei Racht, Darüber hat keiner Bann und Acht. Los. Leute! Laft und die Rutten verhauen Und ihnen verkeilen die schmutigen Rlauen."

Da fiel Alles über die Bremer her Mit Faust und Riemen und Knüttel und Speer. Das ist der Obrigseit doch zu viel, Sie macht ein End mit dem wilden Spiel. Und sie seßen Hein Loh in den Winser Baum, Da hält ihn ein mächtiger eiserner Zaum. Nun aber tobt wütend die große Menge Und macht um die Ratsherren ein Gedränge, Nehmen von ihnen zwei in die Mitte, Zwingen sie zu beschleunigtem Schritte Und führen sie bis ans Gesängnis vor, Wo Hein Loh saß hinterm geschlossenen Tor. Die beiden Ratsherren, alt und frumm, Mit denen gehn sie klotzig um; Sie spein sie an, und hageldicht Fällt Schlag auf Schlag in ihr blutend Gesicht. Vorm Tor des Gewahrsams halten sie an, Da zeigt sich der "Thumbherr", der Kerkersmann. Der läuft davon, läuft heulend hinaus Und verkriecht sich im nächsten Spittelhaus, Zieht sich dort Frauenröcke an, Daß man ihn nirgends finden kann.

Dann frachen die Turen. Bein Loh ift frei! Gie bringen ihn weg mit Triumphgeschrei. Und rechts und links, als hochste Ehren, Folgen die Ratsherrn dem Bolfebegehren Und gehn zu ben Seiten von Bein Loh; Da lachte sein Auge zum erstenmal froh. Der Pobel zupft die beiden Alten Un ben langen Barten und Rodichoffalten. Ein Ebelmann aus ber Nachbarichaft fommt Mit seinem Pagen vorbei. Dem frommt Der witende Baufe nicht. Er bleibt ftehn. Wen fieht er zwischen ben Ratsherren gehn? Und er zeigt mit bem Finger auf Bein Lohn: "Das ift mein Leibeigner, ber ift mir entflohn. Gin Boriger ifte, und ber ift mein; Unehrlich geboren ift bas Schwein. Ber mit bem Rerl!" Schon will er ihn paden, Da springt Bein Loh ihm auf den Maden Und reift ihn zu Boden und tritt ihn tot. Dann hebt ihn das Bolf hoch, hellentloht, Und Beins Stimme tut stracks ben Plat ausfüllen, Als wenn hundert Lowen auf einmal brullen: "Wir find die Berren jest, und wir find gleich, Und unfer find Stadt und Erdenreich.

Los! Plundert und brennt! Laft die Sturmgloden rufen! Berunter ben Rat von ben Marmorstufen! Wir find Alle Bruder! Wir faufen und fingen! Man foll mir die Schluffel von Bamburg bringen!" Mun mard ein Speftakel, nicht auszusagen, Und Alles wird furz und flein geschlagen. Die Sturmgloden bellen, Die Flamme ichlagt aus; Mun meibe, wer meiben fann, ben Graus. Besonders zwei Weiber tun sich hervor Aus bem fürchterlichen Aufrührerforps. Sie heißen Geesch Beeschen und Greten Maisch, überall hett ihr gelles Gefreisch. Sie gertrummern Boftie, Reld und Altar Und verfluchen Gott und Die Beiligenschar. Es ftodt bie Zeit! Weltuntergang! Gin einziger gräßlicher Chaosflang.

Leis klingt und klappt her ein Ton von Lubed. Die Burgermeifter Gorg Lam und Band Jubed Jagen gurud. Ihre Gaule ichaumen, Go schnell ist ihr Ritt. Gischt weht von ben Zaumen Muf ben Rnick. Gin Sufeisen geht verloren, Das tut nichts, nur immer feste bie Sporen. Die "Reitendiener" hinterher, Die Garbe mit lechzendem Todgewehr. Und allerorts, an ben Geitenwegen, Stehn Ritter und Anappen, Die Nachbarn, und fegen Mit Gora Lam und Band Jubed burch Lehm und Lache Bamburg entgegen mit ihrer Rache. Gorg Lam fturgt in Alt-Rahlstedt gur Erde Und überkugelt fich mit feinem Pferde. Ent nichts, schon ift er im Sattel wieber; Mur weiter, heut hat er steinerne Blieder. Die Glock ist Mitternacht. Stopp und Halt! Wie das von Bamburg herüberschallt:

Wie aus einem Kessel, gedämpft und dumpf, Wie Herengesang aus einem Sumpf, Wie brodelnde Blasen auf einem Teich Von flüssigem Stahl im Höllenreich. Und über diesem einen einzigen Ton Sehn sie das alte Hamburg lohn.

Run gibts ein Gewirr, bis ber Bohe Genat Das Beft wieder in ftarfen Banden hat. Und bann: Kommt mal her! Wer ward? Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Bendrich Loh follte am Balgen fterben, Sein Leichnam zwischen ben Arahen verderben. Die Bottcher aber, Die Bunft, bat wehmutig Den Sohen Rat, wehmutig und bemutig, Bein Loh mit bem Schwerte hinzurichten; Das ward erlaubt mit "Angstrichterspflichten." Einen Maulforb trug er als lette Burbe; Sie hatten Furcht, bag er reden murbe. Go hat er benn "zwischen ben benden Thoren" Gein haupt mit bem Maulforb im Sand verloren. Geesch Beeschen bod und Greten Maisch Mußten braten laffen ihr Fleisch Auf einem tuchtigen Scheiterhaufen. Da fam der Mob hinzugelaufen Und hohnte fie, staupte fie mit bem Befen; Mun, wies von jeher ift gewesen.

Ein Satyrspielchen ist noch zu erwähnen, Das ist nicht zum Lachen und nicht zum Gähnen. Wenn in großen Städten die Pest ist verschwunden Und Druck und Kleinmut sind verwunden, Dann sieht man wohl vor Fenster und Turen Die Nachbarn lange Gespräche führen: Wan erkundigt sich, wer gestorben ist,

Und freut fich, wer noch am Leben ift. Go ward auch nach ber ichlimmen Emporuna, Rach ber argen Philisterstorung: Cord hinrichsen ift achtzig Jahr, Er tragt in Ehren fein weißes Baar, Das schwarze Rappchen brauf fteht ihm gut. Go geht er burche Tagwerf mit redlichem Mut, Ift ftreng gesethlich, ein trefflicher Schneiber, Macht Burgermeistern und Rattherren bie Aleiber. Der fteht, umringt von vielen Leuten. Die fich die ichrecklichen Zeiten beuten: Er erzählt ihnen bas, erzählt ihnen bies -3mei Buttel fommen. Der eine fließ Den andern an: "Rief, ber will von neuem Unfer hamburg mit Aufruhr bedrauen." Blut, ewiger Blutgeruch und Getos Machen felbst Buttel "etwas nervos". Gie reifen ben Alten aus bem "Komplott" Und schleppen ihn eilig aufe Schaffott. Dort rufen die Raben: Papperlapapp! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab! Ropf ab!

Bun de erschröckliche Springflot. Spriffnacht 1717.

Sieben Tage hats gedauert, Sieben Nächte blieb das Wasser, Bis der große Länderhasser, Der stets vor den Deichen lauert, Sich verlaufen hat, verloren, Und sein altes Bett erkoren.

Tage, Radite, dufter, dunkel: Wer wird all die Angst erlosen?

Einsam blinzelt eines bosen, Giftigen lila Sterns Gefunkel. Typhon=Orgel, Noahslieder, Gischt, Tumult, Schaum, auf und nieder.

Viele Tausend sind ertrunken, Unzählbares Vieh gestorben; Städte, Dörfer sind verdorben, Sind verspült und sind versunken. Wo sind Korn und Milch geblieben? Alles hat der Strom vertrieben.

Ach, die Nachte! Firstverklettert, Halb verfroren auf den Dachern, Nackt, im Frost von Nordsturmfächern, Und im Balkensturz zerschmettert. Tote Mutter treibt an Kusten, Hat ihr Kind noch an den Brüsten.

Dort der Greis in seinem Bette, Das zum Kahn ihm ist geworden, Das ihn sicher mag umborden, Fehlt ihm auch die Ankerkette. Zitternd fleht er hoch zum himmel Auf der Fahrt durchs Fischgewimmel.

Schiffe poltern durch die Marschen, Die sich her vom Meer verirrten, Sich in Vaum und Strauch verwirrten Und im Sande dann verharschen. Häusertrümmer, hell in Flammen, Prasseln chaoswild zusammen.

Uber Wind und Hagelstöße: Welch Geschrei, Gefreisch und Jammern,

Die sich an die Sparren klammern: Hilfe! Bilfe unfrer Bloge! Pferdenustern tauchen, schnaufen Aus den wusten Wellentraufen.

Den Altar der Kirchen kluften Weit der salzigen See Gewalten: Reißen Särge weg aus Spalten, Heben Steine von den Grüften. Alte Knochen, neue Leichen Steuern eins im Sintflutzeichen.

Und in einer Morgenrote Rommt geschwommen eine Wiege, Und ein Kind im Wogenkriege Liegt drin selig, ohne Note, Spielt mit seinem Puppenvater, Neben ihm ein schwarzer Kater.

Endlich ist die Flut verflossen; Alles eilt nun, um zu landen, Was noch lebend ist vorhanden, Was der Schwall noch nicht zergossen. Und die Liebe, das Erbarmen Walten bald mit regen Armen.

Jenes Haus, wills grad zerkrachen?
"Heda! lebt hier noch die Sippe?
Reiner mehr an Herd und Krippe?
Wir sind da, euch Mut zu machen!"
Tod und ausgeweinte Trånen —
"Still doch! War das nicht ein Gähnen?"

Aufgeweckt aus tiefen Traumen, Reckt ein Madchen ihre Glieder,

Restelt tråg am offnen Mieder, Mault, als könnt sie nichts versäumen: Bin ein buschen eingeschlafen, Nichts zu tun bei meinen Schafen.

#### Das Rind mit dem Gravensteiner.

Ein fleines Madden von feche, fieben Jahren, Mit Kornblumenaugen und ftrohgelben haaren, Rommt mit einem Apfel gesprungen, Bat ihn wie einen Ball geschwungen, Von einer Band ihn in die andre geflitt, Daff er blendend im grellen Sonnenlicht bligt. Sie fieht im Bofe hochaufgeturmt Einen Bolgstoff, und ift gleich hingesturmt. Und wie ein Ratchen, fagenleicht, Bat sie schnell die Spike erreicht, Und hockt nun bort, und will mit Begehren Den glanzenden, goldgelben Apfel verzehren. Da, holterdipolter! pardaug! pardau! Bricht zusammen ber funftliche Bau. Die bei Bergrutsch und Welsenbeben Baben Bretter und Scheite nachgegeben; Wie alle Neun im Regelspiel, Go alles über einander fiel. Die Leute im Bofe habens gehört Und laufen hin entsetz und verstört; Die Mutter liegt ohnmachtig, Gott erbarm, Einem raschen Nachbarn im hilfreichen Urm. Run gehts and Raumen ber Trummer von oben, Borfichtig wird Stud fur Stud gehoben, Borfichtig gehts weiter in bumpfem Schweigen, Der Atem ftodt: was wird fich zeigen?

Da — fit in einer gewölbten Halle Das lächelnde Kind wie die Maus in der Falle, Hat schon vergessen den Purzelschrecken, Und beißt in den Apfel und läßt sichs schmecken.

#### Der Kanarienvogel.

Im einzelstehenden Arbeiterhaus Mussen die Mieter schleunig hinaus: Es zeigen sich plotzlich Risse und Spalten, Mortel und Kalk wollen nicht mehr halten, Ein leises Knistern geht unheimlich los, Die Einsturzgefahr wird riesengroß. Die Bewohner können nichts mehr retten, Alles bleibt drinnen, Mobel und Betten; Raum raffen sie noch ihr bischen Geld, Eh das Gebäude zersplittert, zerschellt.

Was fällt benn ber alten Näherin ein?
Sie läuft noch einmal ins Haus hinein,
Um ihren Kanarienvogel zu holen.
Zurück! Schon poltern Gebälf und Vohlen,
Es lösen sich Fugen, Klammern und Schluß,
Daß der Vau krachend zerstäuben muß.
Stehn geblieben ist nur eine Wand,
Von unten bis oben; die widerstand.
Im vierten Stock hängt an der Maner
Ein Kanarienvogel in seinem Bauer
Und jubelt und schmettert und trillert und singt,
Daß es frohlockend zum Himmel klingt.
Staub und Schuttwolke sind verflogen,
Die Frau ist aus den Trümmern gezogen,

Die treue Fran. Doch wie ein gefeiter Singt oben und jubelt und tirillert weiter Der kleine Kanarienvogel.

Ihre Egzellenz die alte Gräfin oben auf der Freitreppe.

Das Antomobil ist vorgefahren. Und in den geschmacklosen, schrecklichen Schrein Steigen vier junge Komtessen hinein. Alle vermummt wie beim Femgericht. Und gegen Insekten, Staub, Regen und Licht Tragen sie schwarze Brillen sogar, Und sind jest all ihrer Schönheit bar. Ach, diese reizenden Mädchengestalten Sind wist verschwunden in Futter und Falten. Ins Kloster, ins Kloster, ihr vier Komtessen, Lebt wohl, ihr armen Chanoinessen.

Auf der Freitreppe oben, tief im Grame, Steht eine alte Erzellenzendame.
Sie ruft indigniert und ruft ganz laut: Von all diesem bin ich wenig erbaut!
Gräßliches Vild! Mir wird übel zumute, Und nun noch dazu das infame Getute!
Pfui, der Geruch! Ean de Cologne her!
Ich rieche Venzin und Geschmier und Schmeer.
Vier adliche Füchse, das war ein Geleit!
D Gott, wo blieb meine alte Zeit!

Von dannen mit Stank und mit Ungestüm Saust das fauchende Ungetüm. Die alte Erzellenz geht verstimmt in den Saal, Noch immer scheint ihr "das Vild" fatal. Da lårmt ihr, kindertoll und verwegen, Das jüngste, fünfjährige Gräfchen entgegen, Umarmt ihre Hüften, sieht zu ihr empor, Mit seinen leuchtenden Augen empor: "Sie fuhren aus, sei doch nicht bose, Ich bin ja noch da." Und im Spielgetose Neigt sie sich, wie zum Frieden bereit, Und küßt ihm die Locken: "Die neue Zeit."

### Kinder auf der Wiese.

Auf der Wiese Schmetterlinge, Kinder hurtig hinterher. Haschen sie und reißen lustig — Seht! — das Tierchen kreuz und quer.

Rinder aber werden größer. Hurtig hinter ihnen her Hascht das Schicksal — seht! — und lustig Reißts die Menschlein kreuz und guer.

#### Auf dem Erocknen.

Schwamm ein Fischlein leichten Sinns Mit der Überflut ins Land, Achtet nicht der Ebbe Zucht, Blieb zurück im Gartensand.

Und nun zappelts, schnappt nach Luft, Und vergebens schlägt und drängt Seine Silberflosse fort, Wies in Gras und Blumen hängt. Der Gefährten benkt es trüb, Ihrer Spiele; welche Qual! Um das Notkorallenriff Wöcht es platschern noch einmal.

Doch umsonst ist sein Bemuhn Nach der frohen Wellenzeit; Es zermartert sich, erstickt In der heißen Einsamkeit.

Sahs im Menschenleben oft: Unvorsichtig vorgewagt Wünschte mancher sich zurück, Und der Weg war ihm versagt.

#### Seifenblasen.

Ich ging durch schwere Mitternacht; Ind Gestern sank verloren Die ewig-alte Menschenschlacht, Eh nen der Tag geboren.

Der Dammer rang, die Wolke wich, Die Aussicht wurde heller. Schon pflügt, der lette Stern verblich, Der erste Flurbesteller.

Ich fah ein lang Gemäuer stehn Nicht weit von meinem Gange, Und eilte mich, es anzusehn, In neugierigem Drange.

Das Tor flafft auf, ich trete ein: Acht Sarge, Leere, Stille,

Genkrecht, in Richtung, scharf zu zwein, Wie ein versteinter Wille.

Ein neunter nur stand vorn allein, Ein Särglein, schmal, für Kinder; Der wollte wohl der Herold sein Der Todesüberwinder.

Die Särge waren ohne Gruß, Bar aller Liebesgabe. Blos auf dem neunten steht am Fuß Ein kleiner nackter Anabe.

Aus Marmor. Zart halt seine Hand Ein Kalkrohr unterm Naschen; Darauf, aus dunnstem Glas gebrannt, Wolbt sich ein Seifenbläschen.

Im Blaschen spiegelte sich klar Die junge Morgenrote. Ein täuschend Bild, das sonderbar Mein Schauern noch erhöhte.

Der Blig und die Schwalbe.

Murrisch zeigt ein grau Gewitter Seine finstre Stirn im Suden. An der Himmelsmaske lauert Luftern längst zum Sprung der Blit.

Wie die Schlacht, die meilenferne, Dumpf ununterbrochen donnert, Sich dann drohend langsam nähert, Rollt das schwere Wetter an. Eine kleine liebe Schwalbe, Die sich schon ins Nest geflüchtet, Steckt noch einmal sehr fürwitzig Aus dem Schlupf das Köpfchen vor.

"Und ich wag est: In die Lufte Schwing ich mich, was kann das geben, Schneller flieg ich als der Sturmwind, Schneller als der schnellste Blig!"

Kleine Schwalbe, laß dich warnen, Hagel stößt dir das Gefieder; Bleibe unter deinem Giebel, Übermut tut selten gut.

Doch mit lautem Zwitschern schießt sie In die Hohe, immer hoher, Kreist und steigt und schwenkt und hebt sich, Tummelt sich nach Herzenslust.

Und sie schlägt den flinken Flügel Spottend an die schwarze Wolke. "Wollen um die Wette fliegen, Komm herans, du Blendebliß!"

Rleine Schwalbe, laß dich warnen, Laß zum lettenmal dich warnen; Siehst du nicht das blaue Feuer, Hämisch äugt es hinterm Spalt.

"Komm heraus, du Häuserzünder, Mur hervor, du Wolkenfärber, Immer zu, du rasche Kerzel Gilt die Wette, schlag ich bich.

385

Lassen wir und niederfallen, Eind, zwei, drei, wie Steine sinken; Und mit Jubel hat gewonnen, Wer zuerst die Erde kust.

Nun, ich merke, Regenpfortner, Menschenschrecker, Sichenspeller, Höllensproß und Sonnenvetter, Ei, du magst es nicht mit mir!"

Ploglich, ach, die Strahlengarbe Schlug auf ihrem Weg nach unten — Plat da, Bahn frei, Dampf und Donner — Meine kleine Schwalbe tot.

#### Die Macht der Musik.

An einem Maitag, weit von Haus, Lag ich im Fenster schon hinaus Des Morgens früh um viere. Still träumt die Stadt, kein Hund ist wach, Kein Rauch umkräuselt traut das Dach, Noch schlafen Mensch und Tiere.

Auf einmal, unter mir vorbei, Ging eine kleine Küchenfei, Ein Kind von acht, neun Jahren. Sie sieht mich nicht — bsching, tut und quiek, Klingt her die Regimentsmusik Im Schritt der Janitscharen. Das Mäbel stußt. Der Korb am Arm Faßt Eier, Wurst und andern Kram: Mais, Reis und Pomeranzen. Da gehts nicht mehr, sie setzt ihn hin, Und nur zu tanzen ist ihr Sinn, Und sie fängt an zu tanzen.

Fern die Musik, klingklang rumbum; Sie tanzt und tanzt, rechtsum, linksum, Meizend, wie Engel schweben. Her, hin und her, sie ist allein, Umblitt vom ersten Sonnenschein, Dem Trieb ganz hingegeben.

Mal fratt sie sich den frausen Kopf, Der Spat machts so mit seinem Schopf, Das tut sie nicht ansechten. Doch plotlich hort der Taumel auf, Sie nimmt den Korb, sett sich in Lauf, Es fliegen ihre Flechten.

Hin zur Musik! Sie läuft, sie rennt, Nur zu, nur fort, als wenn sie brennt, Was sinds für Firlefanzen! Die Wurst im Korb macht hoppsasa, Die Eier hüpfen hoppsasa, Und auch die Pomeranzen.

Wer weiß, wo jener Tanzplat war: In Riel, in Rom, in Sansibar, In Siebenbürgen, China? Der Reim auf China liegt nicht fern: Im Leben denk ich immer gern Der kleinen Ballerina.

## Das Gespenst.

Ginen luftigen Schwank aus feinem Leben Bat mir gestern ein Freund gegeben: Ich war bei ben Spiritiften gewesen, Bei Geiftererscheinung, Gedankenlesen, Ram, ich gestehe, etwas grufelig nach Baus, Berichloß schleunig mein Zimmer vor jedwedem Graus Und tappe nach Streichholz, Lampe - nanu: Rlopfte ichuchtern. Was? ein Rendezvous Mit irgend einem Ururgroßvater, Mit einem alten Berenfater? Mich überläufte; ah pfui, Mut, Licht, Ich fürcht mich boch sonst vorm Rudud nicht. Und hin zur Eur und breh vorsichtig um, Und bin por Staunen ftarr und ftumm: In ichwarzen Strumpfen, im blogen Bemb, Ei Donner, das Madel ift mir nicht fremb. Was, Rathrinchen, bas bist bu? Rasch herein, und schnell wieder gu. Wie du dich an mich schmiegst, wie du bangft! Baft wohl auch vor Gespenstern Angst?

## In jungen Jahren.

Schönes Kind von achtzehn Jahren, Ein Weilchen sind wir zusammengefahren Durch diese verdammt langweilige Welt; Und schon sind und die Rosen vergällt? Schon lauern Gähnen und lästiger Trug; Um des Himmels willen, genug, genug, Ein toter Docht kann nicht mehr glimmen, Ein lässiger Urm kein Meer durchschwimmen. So geh beinen Weg du, ich gehe ben meinen, Wolln und nicht grämen, wollen nicht greinen; Und sollten wir später und treffen einmal, Wirds keinem von und zu Rummer und Qual. Hast schnell einen Schatz, ich find ein Schätzchen, Du einen Kater, ich ein Kätzchen; Streichelst dann, eia, ein andres Hänschen, Und mir schläft im Arm ein andres Gänschen. Nur immer frisch das Leben genossen, Bald hält und höhnisch der Sarg umschlossen. Und nun Lebwohl; Dank sei dir gebracht Für manche sturmherrliche Liebesnacht. Noch einmal komm ich morgen früh, Und dann ist die Sache perdauz und perdü.

#### Unakreontisches Liedel.

Immer bleibst du, wer du bist; Nimm das Leben, wie es ist. Wo du Rosen siehst im Garten, Brich sie, laß sie nimmer warten. Und im Sommervollmondschein Laß dein Mådchen nicht allein. Trinke in der Freundeskette, Trink mit ihnen um die Wette, Trinke bis ans Morgenrot, Trinke bis an deinen Tod.

Diese Regeln sind nicht zierlich, Aber auch nicht unmanierlich. Jedenfalls, und das bleibt wahr: Wer nicht bechert, bleibt ein Narr. Wer nicht füßt Marie, Susanne, Heute Bertha, morgen Anne, Wer die Rosen läßt verwehn, Eh er ihren Duft genossen, Mag getrost zur Hölle gehn — Denn der Himmel bleibt verschlossen Allen denen, die auf Erden Unbefriedigt Asche werden. Immer bleibst du, wer du bist; Nimm das Leben, wie es ist.

## Im Hochgebirge.

Ein junges Alpendearndl Lag einst an meiner Brust. Von Lachen und Tollen trunken, War sie jach in Schlaf gesunken, Da schliefen auch karm und Lust.

Das Städtchen, die Täler und Berge, Den stillen kleinen See, Die Sennen auf fernen Spitzen Sah ich in der Sonne blitzen, Auf den Firnen den ewigen Schnec.

Du frische Menschenblume, Du zartes Edelweiß, Bor allzu hartem Leben Soll schützend um dich weben Gott seinen Himmelskreiß.

Unruhig wird das Katherl, Ihr flinker Schlummer erlahmt. Der schwarzen Augen Decken Reißt sie auf in wildem Schrecken: "D— i hab so drahmt." Sie zittert an meiner Schulter;
Ich zog sie fest ans Herz.
Weg kuss ich die rasche Trane,
Durch ihr Lächeln schimmern die Zähne:
Weg, weg sind Traum und Schmerz.

## Mit ausgebreiteten Urmen.

Weltvereinsamt und verlassen, Liebes Madchen, sit ich hier. Alle Menschen muß ich hassen, Kann mich selber nicht mehr fassen Komm, o komm zu mir!

Blutenpracht und grune Zweige Und die ganze Frühlingszier Sind mir holde Fingerzeige, Daß ich fanft zu dir mich neige: Komm, o komm zu mir!

Tausend zärtliche Gedanken, Reusche Minne, Liebesgier, Die sich ewig in mir zanken — Hab Erbarmen mit dem Aranken: Komm, o komm zu mir!

## Die lette Rose.

Die Fahne der Vergessenheit, Sie mußte lange wehen: Auf meinen Wegen traf ich die, Die lang ich nicht gesehen. Woher, wohin, wie ging es bir, Du hast so schmale Wangen; Wenn Zeit du hast, komm mit. Bald hat Sie mir am Arm gehangen.

An einem Flusse schritten wir, Und in den alten Garten Sind wir getreten, wo wir einst Sehnsüchtig auf uns harrten.

Wir sprachen viel, wir lachten auch, Erzählten uns Geschichten. Wie anders damals. Hente wars Ein mühelos Verzichten.

Wir kehrten in die Stadt zuruck, Von neuem riß der Faden. Doch eh wir schieden, blieb ich stehn Vor einem Blumenladen.

Die schönste Rose wählt ich aus, Für sie die letzte Spende, Und küßte ihr zum letzten Mal Dankbar die lieben Hände.

Zwei Straßenbahnen freuzten sich, Als wir das Haus verlassen. Wir stiegen ein — in Nord und Sud Verschlangen uns die Gassen.

#### Emiliens Grab.

Aus Langerweile, im fremden Ort, Ging ich über den Kirchhof fort,

Sah mir ein Arenzchen an, einen Stein, Manch seltsam Sprüchlein von Sterben und Sein, Und ließ mir zuflüstern von den Inpressen, Daß hier Alles längst, längst vergessen. Emiliens Grab — da blieb ich stehn, War nichts andres drauf zu sehn, Weder Vibelwort, Zeit, noch Familienname, Nur einzig stand drauf, wie eine Brosame: Emiliens Grab.

Das fiel mir auf und ging mir ins Blut; Mein Gott, wer war sie, die hier ruht? Das Gras, die Frühlingsblumen, die Bienen, War Alles so froh von der Sonne beschienen. Doch hatte niemand den Platz gepflegt; Alles wucherte, ungehegt. Nichts konnte auf dem Grabe prunken, Selbst die Einfassung morschte versunken.

Ich aina meiner Wege am Friedhoffrand, Als ich endlich ein steinalt Mutterchen fand. "Was ift benn bas bort mit ber Emilie? Der Nachname fehlt ja; wie hieß die Familie?" Ja, Berr, bas ist wer weiß wie viel Jahre; Ich ftand an ihrer Totenbahre. War ein jung Ding, einfacher Leute Kind, Doch wie fie bann alle leichtgläubig find: Ram ein frember Mann angegangen, Bat fie in seine Dete gefangen, Beriprach ihr, fie auf fein Schloß zu bringen, Er sei reich und tonn ihr Alles erschwingen. Und hat fie geheiratet. Dann jogen fie fort, Fern weg an den Rhein; da ist sie verdorrt. War Alles Schwindel, war Alles erlogen, Er hat fie in seinen Schmut gezogen. Bat fle verlaffen. Und fle fam wieber

Und brach am Hans ihrer Mutter nieder,
Ist schnell gestorben aus Elend und Gram,
Konnte nicht länger ertragen die Scham.
Die Mutter, von Haß und Wut ganz besessen,
Wollt ihres Eidams Namen vergessen,
Hat ein Kreuz ihr gesetzt, als sich das begab,
Steht weiter nichts drauf als:
Emiliens Grab.

## Findling.

Schwarzäugelein, Blitzäugelein, Wo ist dein Mutter, wo ist dein Bater. Zu dem alt Weib bist ausgetan, Zum Gespielen hast nur den grauen Kater.

Rlag sie nicht an, klag sie nicht an, Dein lieb Mutter, dein lieb Vater. Die Sommernacht war gar zu warm, So schön warm wie dein grauer Kater.

#### Raben.

Durch den blauen Morgenhimmel Ziehen plumpe, schwarze Raben; Wie Gedanken, schwarze, plumpe, Durch die reine Seele ziehn.

Durch die reine Seele ziehn Wie die plumpen, schwarzen Raben Die Gedanken und verschwinden In den blauen Morgenhimmel.

#### Grau in Grau.

Kalter, kahler Frühlingstag, Graue Schollen, Beilchenleere. Aber deine Ode fort Rollen schwere Wolkenheere.

Manches Menschen Frühlingszeit Gleicht dem kahlen, kalten Tage. Uber seine Ode fort Rollt des Lebens schwere Plage.

## Hnazinthen.

Vor mir auf dem Tisch stehn Bläulichrote Hnazinthen. Die frausen Sechsblättchen sind zurückgebogen. Eine Geruchwelle wie von Leichen nach einer Schlacht, Wie von Pestfeldern, Kommt zu mir von den Blumen hergezogen. Wie von dumpfen, trüben Trieben. Gräßlich.

Da seh ich ein unendlich rührendes Bild: Eine schöne, blasse, ernste junge Frau Hat die Hyazinthen Hart an ihre Brust gerissen.
Sie beugt die Stirn tief hinein,
Und schließt die Augen,
Und trinkt den Duft, wie aus einem Giftbecher,
Als ob sie den Tod ersehne.
Und sie öffnet die Lider
Und sieht vissonär nach oben.

Dann schließen sich wieder die Lider. Und auf ihnen gewahr ich Feine, mude Aberchen . . .

Und noch einmal fah ich Die blaulichroten Braginthen: Ein heißer Julitag: Ich gehe im Schatten eines Waldrands In einem biden Sandweg. Die Aussicht nach der andern Seite Ist versverrt durch ein Anick. Eine Dame, ohne jede Begleitung, Rommt mir im Paradegalopp entgegengeritten Auf ihrem Bunter. Als wir und begegnen, bleib ich stehn Und ziehe ben But. Und fie grußt mich mit ber Berte, Die sie senkrecht bis an die rechte Schlafe hebt, Ihr Baupt zu mir neigend. Ein Bundelchen Bnazinthen Ift am Ropf ber Gerte mit einem Bastbandchen Kestaenestelt. Es ist dieselbe schone, blaffe, ernste junge Frau. Und über alle die kleinen unschuldigen Rnick- und Waldrandblumchen weht. Es ist nur wie die lette Spur eines Bauchs, Der fürchterliche Bnazinthen-Atem.

## Gefährliche Stunde.

Der Tag war heiß, die Mittagsonne kochte; Ein Riesenglutbecken lag Wald und Feld. Im Saale war es kuhl; zurückgezogen Fand ich bich bort auf eines Diwans Polstern, Wie eine Sultanin.

Das Dämmerlicht Und scharfer Blumenduft, Jasmin und Rosen, Sog in mein Herz sich wie betäubend Gift. Ich kniete zu dir, deine Hände kussend, Die weiß und weich sich mir entgegenstreckten. Wie warme Wellen überschlug es mich, Als deine Arme sich, zwei Liebesschlangen, Um meinen Nacken legten.

In eines sundhaft sußen Traums Geheimnis Bersenften mich die Tiefen deiner Augen. Und doch: durch Gluten einer unbekannten, Ganz unermeßlich fernen, schönen Welt Schlug deutlich jeder Pulsschlag deines Lebens.

Es regte nichts sich draußen; dumpf und schwer Und drohend, wie bei nahendem Gewitter, Verlor sich eine Stille in den Bäumen. Da hörte ich — weit kam es aus dem Garten — Ein Vogelstimmchen, matt und wie in Träumen. Entsett riß ich mich los von deinem Munde, Gebrochen war der Zanber dieser Stunde.

## Begegnung.

Aus alten Eichen an der Offfee ragt Ein Schloß in gligernder Novembersonne. Im Hof, geruftet, steht das Jagdgesinde. Die Pferde schaufeln wiehernd mit den Halsen. Ein weiß arabisch Roß prunkt vor der Treppe Und stampft den Boden mit den Silberhufen; Behangen ist es schön mit Purpurdecken, Und kleine Glocken klingen hell am Riemzeug. In roten Röcken, unterm Portikus, Seh ich erwartungsvoll die Kavaliere. Da öffnet sich das Tor, und du erscheinst: Es deckt ein Edelpelz den zarten Wuchs, Kühn an der Czapka weht die Reiherfeder. Fanfare tont, die Meute rast. Es legen Sich ungeduldig ins Gebiß die Pferde. Die Kavaliere neigen sich beglückt.

Und atemlos stand ich versteckt und sah Den Wink, mit bem, voll grenzenlosem Bochmut, Bon der Berbeugung du die Berrn entbandeft. Dann ichrittest langfam du hinab die Stufen. Ein rascher Schwung: im Sattel faßest bu Und gabst zum Aufbruch nun bas furze Zeichen. Ein leichter Schlag ber Gerte traf ben Zelter, Daß er sich baumte, und . . . ba sprang ich vor Und riß ihn nieder, daß er gitternd ftand. Und starrt ins Auge bir; mich traf bas beine. Und nimmer wünsch ich je noch zu erleben, Was in der knappen Spanne der Sekunde - Der abgeschoffne Pfeil gebraucht die Zeit, Um, zischend durch die Luft, fein Ziel zu finden -In meinem Bergen vorging ba: Erinnerung aus langst verwehten Tagen: Ich fah noch einmal beine Augen lachen, Ich fah bein holdes Kinderantlit wieder.

Dich um Vergebung bittend, stolze Fürstin, Und tief vor deinem Scheitel mich verneigend, Schritt ich von dannen, und begrub mich bald In ferner Länder heimatlosem Treiben. Die heilige Kummernis.

An einem breiten Wege Stand eine Statue; Das Volf ging dran vorüber Im Sommer und im Schnee.

Es hing ein schönes Madchen An steilem Kreuze da, Sie ließ die Stirne sinken, Misericordia.

Und blickt unendlich traurig; Es lag der Erde Leid Auf ihrem Antlit nieder, Da lag es ohne Neid.

Sie trägt die Fürstenkrone, Ein prächtiges Gewand; Mit Steinen und mit Ringen Ift ihr geschmückt die Hand.

Bu ihren Fußen stellt sich Ein junger Fant und kniet, Und spielt auf seiner Geige Ein lettes Abschiedslied.

Sie warf ihm hin zum Danke Den einen goldnen Schuh; Dann stockt ihr Leben wieder, Sie schloß die Angen zu.

Das Bolf geht bran vorüber, Empfindet Ruck und Riß, Und spricht halblaut und zitternd: Die heilige Kümmernis.

## Unsterblichfeit?

Ins jugendfrische Herz drängt sich zu Zeiten Bang eine überirdische Empfindung. Ists ein Erinnern noch von andern Sternen? Ein geistig Schauen von zukunftigen Fernen, Die wir betreten, wenn des Sarges Wände Sich um uns schließen und geliebte Hände Zum Abschied uns das letzte Kissen breiten?

### Wind am Strande.

Wie todeseinsam uferlängs die Wogen, Wie todeseinsam alte Uferweiden. Es flagt der Wind. Weither ist er gezogen; Er bringt ein Unruhlied von Wald und Haiden.

Im Sturme fegte er die großen Städte, Um stille Lauben rauschten seine Schwingen. Und wenn er jah den Friedhof überwehte, Entriß er Kranze, die an Kreuzen hingen.

Hinaus aufs Meer, und über Meere weiter, Berliert er sich in fernen, schönen Landen, Und schläft im Grase: wie ein muder Streiter, Der lange, lange hat im Kampf gestanden.

## Faust aufs Herz.

Im Leben stehst du immer nur allein. Wenn dich der lette Mutterkuß entlassen, Dann irrst du einsam durch die fremden Gassen. Im Leben stehst du immer nur allein.

Im Leben stehst du immer nur allein. Wohl triffst du Freunde, die in spätern Tagen Mit dir sich freuen und auch mit dir klagen; Doch willst du leben, mußt du selber wagen. Du stehst im Leben immer nur allein.

Du stehst im Leben immer nur allein. In Schmerz wie Lust: es gibt kein Sichversenken Als in sich selbst. Früh lerne klug bedenken, Wie und wohin du dich vermagst zu lenken; Es wird dir Niemand deine Fehler schenken — Du stehst im Leben immer nur allein.

#### Das Glück.

Der Rauch meines Herdes Umzieht meine Linden, Die von Schwalben umzwitschert sind. Das ist das Glück. Wünschst du noch mehr? En gode Sigarr.

## Bigeunertreiben.

Mitten im Eichforst, Am lodernden Feuer, Tanzt das Zigeunermädchen. Ihre weißen Zähne lächeln Im Mondstrahl; Und in den Augen brennt ihr die Glut. Sie tanzt den Fandango, Ziert sich,

401

Die nackten Arme über den Kopf schnellend, Klirrt sie den Takt Mit den silberbeschlagenen Kastagnetten. Und der Fiedler rast mit dem Bogen, Daß kreischend die Tone entsliehen Ins Walddunkel. Grell auf leuchtet das Feuer, Dann bricht es zusammen. Aber von frischem geschürt, Wirft es Lichter weit in die Baumschatten, Auf Farrenfraut und Glockenblumen. Klagend fällt die Flote ein; Aber dazwischen

Mus lischt ber Brand. Mur noch Mondlicht Lauscht durch die Blatter; Still wirds. Die fleinen Steppenpferbe rupfen, Vom Zügel befreit, Die feinen Grafer. Czico, der Anabe, Balt das Madden in seinen Urmen; Um sein braunes Gesicht Wirrt sich ihr schwarzes Haar. Er nennt fie: Mein Ringeltaubchen, Meine Eidechse, Meine Goldschlange! Und erzählt ihr Geschichten, Marden aus bem Morgenlande: Vom Konia Guleiman. Erzählt ihr von seinen Reffeln und Kallen, Und wie er heut Morgen

Eine Gans gestohlen habe.

Das alles erzählt er ihr
Lachend,
Und lachend hört sies.

Und über blinkernde Kieselsteine
Stürzen die Quellen
In die schweigende Sommernacht . . .

Schon verblassen die Sterne In den binsenumnickten Moorwassern, Wo die Wildente schläft. Durchs Gezweige Spielen gelbe und rote Und blaue Frühlichter, Den Morgen wiegend. Czico schleicht and nächste Dorf, Um wieder eine Gans zu stehlen; Und stört den Fuchs, Seinen Rumpan, Der auf denselben Wegen ist.

Dann wird Tag. Gahnend stehn die Bauern vor den Türen. Durch die Haide schleppen sich die Zigeuner, Braun und ungewaschen, Braun wie die Haide. Und über Bauern und Zigeunern Steigen Lerchen Singend In die sonnedurchzitterte Luft.

## Persische Vierzeile.

Goldne Streifen schwangen schon am Morgenhimmel, Da sah ich dich in Frühlingsranken. Blane Lichter sprangen schon vom Morgenhimmel, Umstrahlten dich in Frühlingsranken. Uhren schlugen in der Stadt die vierte Stunde Klar her durch die weite Runde. Kleine Lerchen sangen schon zum Morgenhimmel, Da füßt ich dich in Frühlingsranken.

## Urger Morgen.

Sommernacht. Im Dammergrauu Walz ich mich auf meinem Lager. Sprengt mein Blut den Abernzaun? Bin ich noch der Weltentsager?

Wie gefreuzigt, Gott erbarm, Lieg ich fläglich auf dem Rucken: Romm, o komm in meinen Arm, Komm, du follst dich zu mir bucken.

Deinen Namen ruf ich laut — Nein, nicht långer mehr ertrag ichs. Auf! ins taubenette Kraut, Und den Rosenhecken klag ichs.

Schickfal, mach mich heut nicht toll, Führ mich heute seidne Bahnen! Dein Bajazz, der Zufall, soll Schwenken seine Kirmesfahnen!

Draußen! Wie der Morgengruß Mich erfrischt mit seiner Kalte. Emsig set ich Fuß vor Fuß, Als ob eine Flucht es galte. Was? Ein girrend Häherpaar? Wie sie sich verliebt umfreisen! Soll mein Steinwurf, ich Barbar, Ihrem Glück die Wege weisen?

Wie erbarmlich! Laß die Welt, Wo sie liebt, in ihrem Feuer; Und vergiß im eignen Zelt, Ja, wers kann, Cupidos Steuer.

Weiter eil ich, ohne Ruh, Bis die frühe Stunde scheidet. Wolfen, deckt die Sonne zu, Daß sie mir die Glut nicht neidet!

## Beißhunger.

Ach, komm doch! Ich stampfe vor Wut, Ich würge mein Blut: Ach, komm doch!

Wo bleibst du? Ich geh auf und nieder Unsern alten Weg, Unsern alten Weg Geh ich auf und nieder. Wo bleibst du?

Sah ich bein Kleib boch Schimmern aus Weiten, Schimmern von Seligfeiten! Sah ich bein Kleib boch! Romm, ach komm! Wie du lächelnd vorwärts schwebtest, Wie du lächelnd rückwärts strebtest, Wie wir beim letten Schritt zögerten beide, Als wollten wir und lodreißen vom Leide, Vis wir und aneinander drängten Und und küßten und zwängten Durch alle die Liebe durch. Komm, ach komm!

Ist es zu Ende?
Mir wird das Herz steinschwer.
Seh ich dich niemals mehr?
Und in meine rasende Ungeduld
Tritt mit königlicher Huld —
Was? Du hast mich geneckt?
Hattest dich hinterm Busch versteckt?
Vist herangeschlichen wien Dieb?
Hast mich beobachtet durch irgendein Stranchloch:
Wie die Qual mich hin und her trieb
Durch ihr Marterjoch!
Das nenn ich aber doch —
Und sie lacht, sie lacht und lacht und lacht
Und hat ihre Urme weit aufgemacht.

## Nach der Trauung.

Vorbei die ersten Liebeswochen, Die wir gelebt an unserm Herd. Der Herbst will an die Turen pochen, Der Frost hat Eingang schon begehrt.

Ein Ruder halte ich in Handen, Dem Sturme seh ich ins Gesicht. Und lage ich in Sargeswanden, Dich gabe ich bem Sturme nicht.

Bu ruhn an stillen Waldesquellen, Gonnt felten und ein menschlich Glück. Ein Schwimmen ists durch Stromesschnellen: Nur vorwarts, vorwarts, nie zurück!

## Sizilianen.

## Ein Frühlingemorgen.

Im Sonnenscheine schlief die Wetterfahne, Aus Busch und Garten klang der Vögel Locken. Wir freuten, ich und du, uns vom Altane Des ersten zarten Grüns von unserm Roggen. Hoch über uns, wie eine Karawane, Zog seinen Weg ein Schwarm von Zirrusflocken. Das Haus lag still im Schatten der Platane; Wein Herz, mein Herz, hörst du die Friedensglocken?

#### Winterabenb.

Wie mag ich gern dem lieben Käuzchen lauschen, Wenn einsam meine Schreibtischlampe brennt. Durch Gartenruhe und durch Bäumerauschen Bin ich von Stadt und aller Welt getrennt, Und möchte wahrlich nicht mit einem tauschen, Der nun im Smoking zur Gesellschaft rennt. Viel netter ists, mit Annmarie zu plauschen, Die, ach, so zärtlich meinen Namen nennt.

### Der Friede?

Wohin auch immer beine Augen spähten, Dich freute reife Frucht auf schwanken Balmen. Zukunftig Jahr hat Rosseshuf zertreten Dein Korn vielleicht, und deine Scheunen qualmen. Du wirst dann ungebeugt von neuem jaten Und neue Mühlen bauen zum Zermalmen. Doch über Nacht, wenn sie dir Unkraut saten — Schläft je dein Haus im Schutz der Friedenspalmen?

#### Lebenskampf.

Wie kann das Leben anders sich verknoten, Als eine Welt des Kampfes und der Schmerzen. Wenn Frühlingsschein und Sommerfarben lohten, Es wird sich bald der blaue Himmel schwärzen. Und ob von Rittern oder von Heloten: Ringsum der Feind, dein Dasein auszumerzen. Getrost! Spartaner, nur dreihundert, boten Viel tausend Pfeilen ihre Griechenherzen.

Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien. Warpenspruch.

Da ich verloren habe, was mein war, Berschmäh ich Alles nun, was mir geboten. Ich wandre mit dem Bettelstab, ein Narr, Und schlafe auf dem dürren Feld der Toten, Und bin ein Einstedler und trostesbar, Und bin geringer noch als die Heloten. Ich bin ein Elender, so ganz und gar, Daß mir die Hoffnung, Frend und Leid verlohten.

#### Vers Dien vais. Warrenspruch.

Ich gehe Gott entgegen, sagt die Flamme, Und frist dabei das große Holzgerüst, Zu Gott empor aus dieser Erdenklamme, Wo alles unnachgiebig droht: Ihr mußt! Ins Friedendreich, hin zu dem hohen Stamme, 'Wo Christus von den Engeln ward gefüßt. Dort ist es still, und hinter jenem Damme Stort nichts die Ruhe, ihr habt abgebüßt.

## In ein Stammbuch.

Zuweilen lese ich die schönen Sachen, Die feingekritzelt dir im Album stehn, Und muß, Berzeihung, über manches lachen.

All diese Spruche werden bald vergehn; Und alle Namen, die sich unterschrieben, Sie werden wie das Laub im Herbst verwehn

Und rasch verwirbeln, alle deine Lieben Vom Herbst des Lebens schnell zum finstern Grabe Enttaumeln und wie Spreu im Wind zerstieben.

"Zum Frohgedenken" mancher lustige Knabe Schrieb sich hier ein, seis Liebster oder Bruder; Es krächzt nach ihnen auch der alte Rabe,

Der gute Better Tod, des träges Ruder Sie langsam steuert durch des Hades Fluten, Auf Nimmerwiedersehn, so Mann wie Bruder.

In weiter Ferne, tief in Abendgluten, Ersiehst du einmal noch die långst schon bleichen In morschen Särgen, und dein Herz wird bluten.

Ich kanns verstehn, daß diese Liebeszeichen Dir wert sind. Aber laß sie nicht von andern, Dir gleichgultigen Menschen je erreichen.

Ein Spott ifts, wenn von hand zu hand fie mandern.

## Der gutige Empfanger.

Ich sehe dich deinen Aneiser nehmen Und auf die Nase dir bequemen; Du suchst die Schere, schon liegt sie zur Hand, Und löst vom Pakete Siegel und Band. Mas ist denn das? Gedichte? Pos Blis! Gedichte von meinem Freunde Fris. Ei, ei, auch der ein Sonntagsjäger, Ein Lyraklimprer und Silbensäger, Ein Mondscheinmecker, Gitarrenwimmrer, Ein Jambenbrüller und Stanzenzimmrer, Hymnenheuler, Odenschnauser, Daktylenwirbler und Knittelversrauser.

Dein feiner Spott liegt mir im Dhr; Du weißt, ich fürcht mich ein wenig davor. Und doch, du Treuer, wie hör ich ihn gern. Wir denken ja beide über den Stern, Der sich Erde nennt, fast immer gleich; Nicht wahr, auch über das Himmelreich.

Und nun, du klappst mein Buch schon zu, Und schnürst es ein zur ewigen Ruh, Schleudersts hinauf auf den höchsten Schrank, Und das ist all für mich dein Dank? Da ruht es aus auf deinen Befehl, Just zwischen Mozart und Mark Aurel, Die häupterbestaubt dort oben stehn; So wird es auch meinem Büchlein ergehn? Dann murmelst du, der Klemmer fällt: Da hat mich der Gute schön geprellt, Es ist denn doch wirklich nachgrade zu arg, Der Deutsche verselt selbst im Sarg. Ich bestimme: schmiert er fürder Gedichte, Wir stellen ihn gleich vor die Schwurgerichte. Lebewohl an meinen verstorbenen Freund, Herrn Naturalismus.

Miderliches Wort: Gefose, Leider reimt es sich auf Rose. Immer auch die Herzenschmerzen, Sanft beglänzt von Unschlittkerzen; Und die lieben Sonnenwonnen, Eingesargt in Pokeltonnen.

Nimm die Muse bei der Hand, Druck sie feste an die Wand, Russe ihr den weißen Nacken, Kusse ihr die frischen Vacken. Lachen wird ihr roter Mund, Und besiegelt ist der Bund.

Leben Sie wohl! Ach, es war doch so schön, als wir damals "zusammen" gingen, Sie und Ihr alter Freund
1887—1897. Detlev Liliencron.

#### Sonette.

#### Der Abend finft.

Ich sehne mich, am Schluß der Dissonanzen, Die auch den sommerhellsten Tag verschneien, Nach frohen Stunden endlich, bürdefreien, Um hinter guten Wein mich zu verschanzen.

Nach Witz und freiem Wort, statt Schild und Lanzen, Nach warmen Schüsseln, Firlefanzereien, Nach schönen Frauen, Liedern und Schalmeien, Nach Tänzerinnen, die Fandango tanzen. Auf Polstern liegend mit dem Nargiteh, Bertreib ich, wie die Hummeln aus dem Klee, Mit blauem Rauch die letzen Sorgensummer.

Im Garten draußen heult, ganz ohne Rummer, Der Sturm und stemmt den ungeschlachten Nacken An meine Rlause, daß die Pfosten knacken.

#### Ricordo.

Den Tannenwald verlöscht die Nebelwand, Die weiße Birke schläft im Haidekraute; Kein Zymbelklang erklingt und keine Laute, Es schreit die Mowe nur an Odins Strand.

Hörst du es singen doch? siehst du das Land, Wo klar in goldne Himmel Tizian schaute, Wo Michelangelo Sankt Peter baute Und Chsar einst die Welt zum Kranze band!

Wir landen, von Drangen überdacht; Was bleibst du falt und ohne Interesse, Sehnst du zurück die kimmerische Nacht?

D wüßtest du, wie gestern in der Messe, Als du erschienst in venezianischer Pracht, Ein Murmelsturm auschwoll: Die Dogaresse!

#### Der Fischzug.

Du hörst der Schmetterlinge Flügelschlagen, So still ruht Vaum und Blatt im großen Parke. Auf fernen Steigen schurft des Gartners Harke, Der Spaß pußt auf der Sonnuhr sich den Kragen.

Bewegung. Menschen. Und ein Fangnet tragen Zum Teich hin Fischerarme, muskelstarke.

Vom Pfahle losen sie die weiße Barke; Der Zug beginnt, ganz wie zu Petri Tagen.

Indessen ist die Fürstin angekommen, Hat in der Marmornische Platz genommen, Der Page kniet und legt die Schleppe nieder.

Im Nețe zappeln Karpfen und Karauschen. Die Hoheit lacht; die Kavaliere lauschen. Der Spaß ist aus — und tiefe Kuhe wieder.

#### Rúckschau.

Das war zu leben wert: im Morgentane Den Hengst zu tummeln bei Trompetenklängen Und an des Thrones purpurnen Behängen Das Knie zu beugen vor der schönsten Fraue.

Im Kampfe griff, gleich einer Greifenklaue, Die Faust das Banner, fest, im wüsten Drangen, Es aus dem Anprall hoch herauszuzwängen: Helmüber wehts, ein Prachtrad gleich dem Pfaue.

Der Mai zog hin, die Aster starb, es frostet; Gebrochen hangt die Feder am Barette, Und in den Bart fiel Schnee, die Klinge rostet.

Des Alten Herz erfreut die Canzonette, Wie sie der Sanger schöpft aus goldner Schale; So schaut er still zurück in grüne Tale.

#### Raftlos.

Raftlos von Land zu Land, von Stadt zu Städten, Im Lebenskampfe Unterkunft zu finden, Im Regen heute, morgen in ben Winden, Dhn Unterlaß, mit Fluchen oder Beten.

Auf großen Meeren bis in Abendspäten Weit Umschau haltend nach den Heimatlinden, Nach stillen Inseln, die, enttaucht, verschwinden; Die Wellen schlugen, und die Wimpel wehten.

Umsonst. Schon wollen sich die Haare farben, Der Gang wird schwerer, und die Freunde sterben; Noch immer will sich nicht die Hutte zeigen.

Die kleine Butte: blaue Wolfchen steigen Um Mittagezeit, der Friede traumt im Garten, Wo Weib und Kind sehnsüchtig mich erwarten.

### Unabanderliche Fügung.

Du kettest immer noch dein junges Leben An mein Geschick, das dunklere Gestalten Mit jedem neuen Tage mehr umwalten, So sehr ich kämpke, mich zum Licht zu heben.

Mich traf ein Fluch; und bose Mächte schweben Um meine Stirn, die mich gebunden halten, Die nur noch tückischer die Fäuste ballten, Als ich dein Schicksal wollt in meins verweben.

Noch einmal gib, eh ich das Licht seh schwinden, Die lieben Hände mir; laß sie mich fassen, Wenn mich die Geister grausam dir entwinden.

So lebe wohl. Schon fühl ich mich erblassen: Die Finger losen sich, und leise, leise Ziehn fremde Schatten um mich ihre Kreise.

#### Was folls?

Nun soll es Frühling werden. Blumen sprießen. Auch Lieder sind schon laut; aus Strauch und Baumen Schmettern die Finken, und ein mannhaft Träumen Weht übers greise Berz. Die Wasser fließen

In muntrer Eile talwarts; sie ergießen Sich in den angeschwollnen Fluß und schäumen Kopfüber fort. Mit rotgefärbten Saumen Wandeln die Wolken, und Sternschnuppen schießen.

Was solls? In kurzem bricht Novemberregen Auf alles nieder. Durch erstarrte Fluren Wird des Dezembersturms Eisbesen fegen

Und tilgt des Sommers lette grüne Spuren. Ach, daß des Herzens und des Frühlings Fluten So rasch verrauschen und im Schnee verbluten.

#### Sphinr in Rosen.

Umschattet von des Gartens Riesenbaumen, Ruht eine Sphinr aus blendend weißem Steine, Leicht überhaucht vom warmen Widerscheine Der tausend Rosen, die sie dicht umzäunen.

Verdrossen, finster und in dumpfem Träumen, So brütet starr sie über das geheime, Das ewige Rätsel. Und der Blüten eine, Sich schalkhaft wiegend, spricht: "Was willst du säumen?

So find und gib und endlich doch die Losung!" Im Winde schaufelten die andern Rosen. Da, gräßlich, klang das eine Wort: Verwesung. "Nein, Liebe istel" erwiderten die losen; "Laß dirs gesagt sein, greulichste der Katen." Doch schmeichelnd füßten sie des Untiers Taten.

## Abschied vom Leben.

Ins halb schon tote Berz, ins alte, grüßen Noch einmal Vogelsang und Sommerranken. Wie blau der Himmel; welch ein lustig Schwanken Der grünen Blätter, die sich neckend kussen.

Und nun das herbe Abschiednehmenmussen. Borbei, wie zogernd, gleiten in Gedanken Die wenigen Stunden, die ins Herz mir sanken Mit reinen Seligkeiten und Genussen.

Gonnt mir den letzten Trunk aus diesen Schalen, Eh ich hinab muß in die grauen Grunde; D gonnt ihn mir als letzte meiner Qualen!

Lebt wohl! Klagt euerm Gott all meine Sunde! Ihr kennt die Schmerzen nicht, die in mein Leben Sich gruben; sonst — ihr wurdet mir vergeben.

## Lefte Spur.

Daß meine Lieder nur der Schmerz geboren, Daß ich besinge nur, was ich verloren: Ihr meint, das sei doch eitle Mühsal nur. Daß ich, was ich besaß, nicht kann vergessen, Daß bittre Tränen meine Runzeln nässen: Ists nicht vergangner Frenden letzte Spur?

#### Dinüber.

Lag ich jüngst im hohen Sommergrase, Hatte gern das Menschenvolk gemieden. Grade, grade über meiner Nase Bog ein Schäferwölkthen hin in Frieden; Zog im Blauen seine stille Straße, Zog den Weg ins Land der Pyramiden. Nickten Blumen, summten Himmelbrummer, Summten langsam, langsam mich in Schlummer.

## Begråbnis.

"Caubat alauba Deum, tirili tirilique canendo."

Wenn letter Donner fern verrollt Nach dunkler Sommerstunde: Schon winkt ein erstes Wolkengold Dem regensatten Grunde:

Die Sonne füßt die Gräser wach, Die lieben Lerchen singen, Es trägt der Wind den blauen Tag Empor auf fühlen Schwingen:

In solcher Stunde fenkt mich ein, Biel Muh ist nicht vonnoten, Es wird die Erde hinterdrein Mir rasch den Sarg verloten.

Streut Rosen, Rosen in das Grab, Und spielt Trompetenstücke; Dann brecht mir meinen Wanderstab Mit fester Hand in Stücke!

8, 111, 27

Es fiel ein Blatt vom Baum, es fiel Durch fruchtbeschwerte Aste. Mun geht zu euerm eignen Ziel, Ihr meine letzten Gaste!

Zum eignen Ziel geht spielbereit, Schwenkt hoch die Trauerfahnen, Froh, daß ihr noch auf Erden seid Und nicht bei euern Ahnen!

# Übersicht.

## 1) Mebel und Sonne:

|                                         |                |            |     |   |     |     |     | Tette |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-----|---|-----|-----|-----|-------|
| Zueignung an Gustav F                   | álfe .         |            |     |   |     |     |     | . 7   |
| Sochzeitereise                          |                |            |     |   |     |     |     | . 14  |
| Pidder gung                             |                |            |     |   |     |     |     | . 16  |
| Vogel im Bufch                          |                |            |     |   |     |     |     | . 19  |
| Zwiegespråch                            | ٠              |            |     |   | 4 . |     |     | . 19  |
| Berri                                   |                |            |     |   |     |     |     | . 23  |
| Intermege                               |                |            |     |   |     |     |     | . 24  |
| Trin                                    |                |            |     |   | 4   |     |     | . 25  |
| Sturor                                  |                |            |     |   |     |     |     | . 26  |
| Berftedte Jasminen .                    |                |            |     |   |     |     |     | . 28  |
| Aleine Winterlandschaft                 |                |            |     |   |     |     |     | . 28  |
| Der Krang                               |                |            |     |   |     |     |     | . 29  |
| Der Maibaum                             |                |            |     |   |     |     |     | . 31  |
| Der souverane herr .                    |                |            |     |   |     |     |     | . 33  |
| Ich und die Rofe marter                 |                |            |     |   |     |     |     | . 42  |
| at an over the selection of             |                |            |     |   |     |     |     | . 44  |
| Das eine Kleid                          |                |            |     |   |     |     |     | . 45  |
| Die handeringende Mutte                 |                | eß .       |     |   |     |     | •   | . 47  |
| Die Pest                                |                |            |     |   |     |     |     | . 50  |
| Seimtehr                                |                |            |     |   |     |     |     | . 54  |
| Der schwermutige Ronig                  |                |            |     | • |     | , , | • • | . 55  |
| Tee dansant                             |                | • •        |     |   |     |     |     | . 59  |
| -1 00 11 111                            |                |            |     |   |     |     | • • | . 61  |
| Stammelverse nach burch                 |                | Macht.     |     |   |     |     | • • | . 63  |
| Der eine Tag im Jahre                   | io in try or o | 2000       |     |   | • • |     |     | . 64  |
| Das trauernte Rasrerle                  |                | • •        | ' ' |   | • • | •   | • • | 67    |
| Der Turmblaser                          |                |            |     |   | • • |     | • • | . 68  |
| Geftorbene Liebe                        |                | • •        | , ( | • |     |     | • • | . 69  |
| Gin Erinnern                            |                | • •        |     | • |     |     |     | . 70  |
| Die heilige Flamme                      |                | • •        |     | • |     | • • | • • | . 71  |
| Tropforfe                               |                |            | • , | • | • • | • • |     | . 75  |
| Der Kartausermonch                      |                | • •        |     | * |     | • • |     | . 76  |
| oon f                                   |                | ٠.         |     |   | • • | • • |     | 79    |
| Binen Sommer lang .                     |                |            | • • |   | 4 4 |     |     | . 80  |
| Betrunken                               |                |            |     |   | * * | • • |     | . 81  |
| Bur                                     |                |            |     | ٠ |     | * * |     |       |
| mark mi                                 | * * *          |            |     |   |     | h * |     | . 85  |
|                                         | • • •          |            | 4 . | ٠ |     | • • |     |       |
| Das Kornfeld<br>Seine Hoheit auf absond | and the are    | Wilder Com |     |   |     | * 4 |     | . 87  |
| Seine Boden unt acloue                  | erniben        | wegen      |     |   |     |     |     | . 88  |

|                            |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | Gente |
|----------------------------|-------|------|------|-----|----|-------|---|---|---|---|-------|
| Abschieb                   |       |      |      | . , |    |       |   |   |   |   | 90    |
| Das Genie bricht fich Bahn |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 91    |
| Sas gebliebene Lacheln     |       | ,    |      |     |    |       |   |   |   |   | 94    |
| Sizilianen                 |       |      |      |     |    |       |   | , |   |   | 95    |
| An Otto Julius Bierbaum    | ,     |      |      | . , |    |       |   |   |   |   | 99    |
| Goethe und der Affe        |       | A    |      |     |    |       |   |   |   |   | 106   |
| Und fo bleibts benn halter | beim  | alte | n    |     |    |       |   |   |   |   | 107   |
| Bellevue                   |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 111   |
| Krischan Schmeer           |       |      |      |     |    |       |   |   |   | ٠ | 114   |
| Der Genius                 |       |      |      |     |    |       |   |   |   | , | 118   |
| Der Genius                 | ,     | ,    |      |     |    |       |   |   |   |   | 118   |
| Aus einem Raubzug          |       |      |      |     |    | <br>, |   |   |   |   | 120   |
| Ginmarfc in die Stadt Pf   | ahlbu | rg?  |      |     |    |       |   |   |   |   | 121   |
| Trublingengebt             |       |      |      |     |    |       | 4 |   |   |   | 127   |
| Lebensjuchzer              |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 129   |
| Fruhling und Schidfal      |       |      |      |     |    |       |   |   |   | ٠ | 130   |
| Weihnachtslied             |       |      |      |     |    |       |   |   |   | 4 | 133   |
| Golgatha                   |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 134   |
| Masse                      |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 138   |
| Für und für                |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 140   |
| Das Ohrenfpiel Abballahe . |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 140   |
| Der Morber                 |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 142   |
| Es hatte niemand etwas ein | nzuwe | nde  | n    |     |    |       |   |   | ٠ |   | 143   |
| Das Stift                  |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 145   |
| Die Genevernire            |       |      | ,    |     |    |       |   |   |   |   | 146   |
| Mitten im Felb ftebente ei | nsam  | e al | te   | Gid | je |       |   |   |   |   | 148   |
| An Hans Thoma              |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 148   |
| Die Ronigin                |       |      |      |     |    |       |   |   |   | 4 | 149   |
| Ach, jung                  |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 150   |
| Ach, jung                  |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 151   |
| Das Lotterielos            |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 152   |
| Das alte Steinfreug am R   | euen  | 9010 | rrtt |     |    |       |   |   |   |   | 152   |
| Muttergluck                |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 155   |
| Das taubstumme Rind .      |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 156   |
| Biegenlieb                 |       |      |      |     |    |       |   |   |   | , | 157   |
| Du fast ni vun min fote    | Swest | er : | late | n   |    |       |   |   |   |   | 158   |
| Der Frembe                 |       |      |      |     |    | ,     |   |   |   |   | 160   |
| Bor einem Bilbe            |       |      |      |     | e  | , ,   |   |   |   |   | 162   |
| Gin Junitag                |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 165   |
| Der Brand von Altona       |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 169   |
| Wandlungen                 |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   |       |
| Einsam                     |       |      |      |     |    |       |   |   |   |   | 176   |

|                          |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | Cente |
|--------------------------|-----|------|------------|----|-----|---|-----|----|---|---|---|----|---|---|---|-------|
| Mein Spazierftod .       |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   | æ | 177   |
| Tragisches Liebesmahl    |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 178   |
| Verfohnung               | ,   |      |            | ٠  |     |   |     |    |   |   |   |    | ٠ |   | ٠ | 179   |
| Drei Warrenspruche .     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 181   |
| Die Ronigin Bernunft     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 181   |
| ,                        |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |       |
|                          |     | 2)   | 23         | ur | ite | Q | 3eu | te | • |   |   |    |   |   |   |       |
| Aufschrung               |     |      |            |    |     |   |     |    |   | , |   |    |   |   |   | 189   |
|                          |     |      |            |    | ,   |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 191   |
| Der junge Selb           |     |      |            |    |     |   |     | ٠  |   |   |   |    |   |   | ٠ | 192   |
| Spielerei                |     |      | ٠          |    |     |   |     | ,  | , |   |   |    |   |   |   | 193   |
| Un der Grenge            |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   | ٠ | 193   |
| Die zwei Genfen          |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 194   |
| Durchs Telephon          |     |      |            |    |     |   |     |    | ٠ |   |   |    |   |   |   | 195   |
| Der Bug jum finftern     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 196   |
| Durch die Nacht          |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 198   |
|                          |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 204   |
| Der Feidblumenstrauß     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 206   |
| Starellauf               |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   | į. |   |   |   | 208   |
| Sonne und Mond .         |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 209   |
| Das Gemehr im Baum       |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 209   |
| Die alte Hure im Beim    | ate | sho: | r <b>f</b> | ,  | •   | - |     | •  | - |   |   | ·  | Ċ |   | , | 212   |
| Up de eensame Hallig     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   | - |    |   |   |   | 215   |
| Ballade in U-dur         |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   | , | 215   |
| Mach es auch so          | •   |      |            |    | •   |   |     |    |   |   |   |    |   | į |   | 217   |
| Der Genius in Flamme     |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 220   |
| Beimgang in ber Fruhe    |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 001   |
| Die Zwillingsgeschwister |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 000   |
| Kasimir und Gulatia od   |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 225   |
| Ift das alles?           | • • | ~J"  | +          |    |     |   |     |    |   | Ċ |   |    | · |   | , |       |
| Locating in die Ferne    |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 227   |
| Aussicht vom Schlosse    |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   | • |   | 227   |
| Armut, Ginsamfeit und    | അ   | roih | pit        | •  | ,   |   | •   |    | • |   |   | Ċ  |   |   | Ċ | 229   |
| Unvermutetes Zusammen    | tre | ffer | 7          |    |     | • | •   |    |   | , |   |    |   |   |   | 230   |
| Ris van Bombell          |     |      |            |    |     |   |     |    |   | • |   |    |   | , |   | 231   |
| Martje Flors Trinkspru   |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |       |
| Der Teufel in der Not    | u)  | 6    | •          | •  |     |   |     |    | • |   | • | ,  |   | , |   | 233   |
| Das Orfer                |     | *    |            | •  | •   |   |     |    |   |   | • |    | - |   |   | 235   |
| Der Blitzug              |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   | 237   |
|                          |     |      |            |    |     |   |     |    |   |   |   |    |   |   |   |       |
| Vergiß es nicht .        | •   | ٠    | •          | •  | •   | * | ٠   |    | 1 |   | ٠ | *  |   |   | * | 240   |
| Fi, das war ein Spaß     |     |      |            |    | •   | 4 |     | •  | • | * |   |    |   |   |   |       |
| Die Spinnerin von San    | II  | A.c  | ter.       |    |     |   |     |    |   |   |   | ٠  |   |   |   | 240   |

..

|                            |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | Beite . |
|----------------------------|-------|-----|------|------|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---------|
| Maritag                    | , ,   | ,   |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | 1 | 248     |
| Trennung                   |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 244     |
| Kafenlegende               |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 245     |
| Ott Stiffen Prablbans .    |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | , | 246     |
| Ein halb Schock Sizilianen |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 247     |
| Der lange Tang             |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 257     |
| Die fußen Ratchen          |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 258     |
| Mittagichlafchen           |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 259     |
| Die Morderin               |       |     |      | ,    |      | ,    |    |   |   |   |   |   |   | 259     |
| Raft im Bungrigen Wolff    | vor   | 8   | onn  | ienc | rufg | ang  |    |   |   |   |   |   | ٠ | 262     |
| Gine Drehorgel gieht borub | er .  |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 263     |
| Der Friedensengel          | 0     |     |      | ,    |      |      |    |   |   |   | , |   |   | 266     |
| Das verschüttete Dorf .    |       | •   |      |      |      | •    |    |   |   |   |   |   |   | 268     |
| An Emanuel Reicher         |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   | , |   |   | 270     |
| Novemberabend              |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 273     |
| Die neue Sintflut          |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | • | 277     |
| Mächtige deutsche Pappel   |       | •   |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | 4 | 279     |
| Die Falschmunger           | ٠     |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | • | 280     |
| Der Sunger und bie Biebe   |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 282     |
| Wie? Ein Chafel?           |       |     |      |      | 4    | 4    | 4  |   |   |   |   |   | ٠ | 285     |
| Gin Tag aus bem Leben t    |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   | , |   | ٠ | 285     |
| Die nachtliche Trauung     |       |     |      |      | ٠    | •    |    |   | ٠ |   | ٠ | • | ٠ | 288     |
| Rleine Legende             |       | •   |      |      | •    | •    |    | ٠ | ٠ |   |   | ٠ | ٠ | 291     |
| Das Paradies               |       |     |      |      |      |      |    | • | • | ٠ | • |   | ٠ | 292     |
| Gin Bauerngrab             |       |     |      |      |      |      |    | ٠ | 4 |   | ٠ | ٠ | * | 295     |
| Das Schlachtschiff Temérai |       |     |      |      |      |      |    | ٠ | ٠ | • | ٠ | • |   | 296     |
| Des Großen Aurfürsten R    | eite: | rm  | arfo | h    |      |      |    |   | • |   |   | ٠ | ٠ | 298     |
| Der purpurrote Rodzipfel   |       |     |      |      |      |      |    |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | 308     |
| Im Mondschein              |       |     |      |      |      |      |    | ٠ |   | ٠ | 4 |   | ٠ | 312     |
| Geheimer Stoffeufger eines |       |     |      |      |      |      |    | • | • | • | • | • | ٠ | 313     |
| Die Regimentsfahnen .      |       |     |      |      |      |      |    | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | 314     |
| Martie Flore Trinfspruch   |       |     |      |      |      |      |    | ٠ |   | ٠ | • | • |   | 315     |
| Die fleine Marquise .      |       |     |      |      |      |      |    |   |   | • | ٠ | ٠ | • | 316     |
| Der blutgetrantte Sanbichi |       |     |      |      |      |      |    | • | • | ٠ | • | ٠ | * | 319     |
| Die Legende vom heiligen   |       |     |      |      |      |      |    | • | • |   | ٠ | ٠ | ٠ | 324     |
| Das schone Rleid           | •     | 6   | ٠    | 4    |      | ٠    |    |   |   |   |   |   |   |         |
| Der Jugendwagen            |       |     |      | ٠    |      |      |    | • | ٠ |   |   |   |   | 328     |
| Spruch                     | 4     | 4   |      | ۵    | *    |      |    |   |   | • | • |   | • | 329     |
|                            | 27    | . ( | Bu   | to   | m.   | n di | ++ |   |   |   |   |   |   |         |
|                            |       |     |      |      |      | •    |    |   |   |   |   |   |   |         |
| Unser Leben                |       |     |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   | ٠ |         |
| Bester Wunsch              |       | 4   |      |      |      |      |    |   |   |   |   |   |   | 888     |

|                                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Other |
|----------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Vorposten                        |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 334   |
| Morgenrot und Abendrot           |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 334   |
| Deutschland                      | -   |   |   |   |   |   |   |   |   | 335   |
| Prolog ju Rleifts herrmannsichla | dit |   |   |   |   |   |   | , |   | 336   |
| Bismard                          |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 337   |
|                                  |     |   |   |   |   |   | , |   |   | 339   |
| Bedenfen                         |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 340   |
| Im Eril                          |     |   |   |   |   |   | , |   |   | 341   |
| Der Tob bes verbannten Maricha   | Uŝ  |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | 342   |
| Marschlied                       |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 343   |
| Der Rampf um bie Wafferstelle    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 344   |
| Treue um Treue                   | 0   |   |   |   |   |   |   |   |   | 347   |
| Leben                            |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 348   |
| Frischer Wandergesell            | •   |   |   |   |   |   |   |   |   | 349   |
| Isern Sinnert                    |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 349   |
| Fredegunde                       |     |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 353   |
| Die abgeschlagne Sand            |     |   |   | * |   |   |   |   |   | 355   |
| Die fleine Rirche Jesusbloblein  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 356   |
| Die drei Glaubensschiffe         |     |   |   |   | ٠ |   |   | , |   | 358   |
| In Martin Luthers Sprache        | ,   |   |   |   |   |   |   |   |   | 360   |
| Schiller                         |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 361   |
| Das fommt bavon                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 362   |
| Die Stelle im Thutybibes         |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 363   |
| Die ichwarzen Monche in Schlesu  | ig  |   |   | , |   |   |   |   |   | 364   |
| Das Ende bes Don Juan b'Auft     | ria |   |   |   |   |   |   |   |   | 366   |
| Wiben Peter ter Landesfeind      |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 368   |
| Allerlei Tumult in Hamburg       |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 371   |
| Bun te erschröckliche Springflot |     |   |   |   |   | 4 |   |   |   | 376   |
| Das Rind mit bem Gravensteiner   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 379   |
| Der Kanarienvogel                |     |   |   | , |   |   |   |   |   | 380   |
| Ihre Erzelleng die alte Grafin   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 381   |
| Rinder auf ber Wiese             |     |   |   |   |   |   | , |   |   | 382   |
| Auf bem Trodnen                  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 382   |
| Seifenblasen                     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 383   |
| Der Blit und bie Schmalbe        |     |   | , |   |   |   |   |   |   | 384   |
| Die Macht der Musik              |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 386   |
| Das Gefrenst                     |     |   |   |   |   |   |   | , |   | 388   |
| In jungen Jahren                 |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 388   |
| Anafreontisches Biebel           |     |   |   |   |   |   |   |   | , | 389   |
| Im Hochgebirge                   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 390   |
| Mit ausgebreiteten Urmen         |     |   |   | v |   |   |   |   |   | 391   |
| Die lette Rose                   |     | , |   |   |   |   |   |   |   | 391   |

Male.

|                     |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  | 3 | Seite |
|---------------------|-----|------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|---|-------|
| Emiliens Grab .     |     |      |       |     |   |   |   |   | , |   |   |     |  |   | 392   |
| Findling            |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 394   |
| Raben               |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 394   |
| Grau in Grau .      |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 395   |
| Spazinthen          |     |      |       |     |   |   |   | ٠ |   |   |   |     |  | , | 395   |
| Befährliche Stunde  |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   | , |     |  |   | 396   |
| Begegnung           |     | ,    |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 397   |
| Die beilige Rummer  | nis |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 399   |
| Unfterblichfeit? .  |     |      |       |     |   |   |   |   |   | , |   |     |  |   | 400   |
| Wind am Strande     |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 400   |
| Faust aufs Berg .   |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 400   |
| Das Glud            |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 401   |
| Bigeunertreiben     |     |      |       |     |   | ٠ | , |   |   |   | , |     |  |   | 401   |
| Perfische Bierzeile |     |      |       |     |   |   | , |   |   |   |   |     |  |   | 403   |
| Arger Morgen .      |     |      |       |     | , |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 404   |
| Beißhunger          |     |      |       | ٠   |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 405   |
| Nach der Trauung    |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 406   |
| Sizilianen          |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 407   |
| In ein Stammbuch    |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 409   |
| Der gutige Empfang  |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 410   |
| Lebenohl an Herrn   | Ma  | tura | ilisi | mui | 8 |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 411   |
| Sonette             |     | ٠    | 0     |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 411   |
| Lette Spur .        |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 416   |
| Hinuber .           |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   | . , |  |   | 417   |
| Begrabnis           |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   | 417   |
|                     |     |      |       |     |   |   |   |   |   |   |   |     |  |   |       |



# Date Due

|            | MAY 5    | 976  |           |
|------------|----------|------|-----------|
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
| 1-4        |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
|            |          |      |           |
| PRINTED IN | U. S. A. | CAT. | NO. 23233 |



PT2623 .I5 1921 Bd.3

Liliencron, Detlev, freiherr von

... Desammelte werke...

DATE ISSUED TO

33905

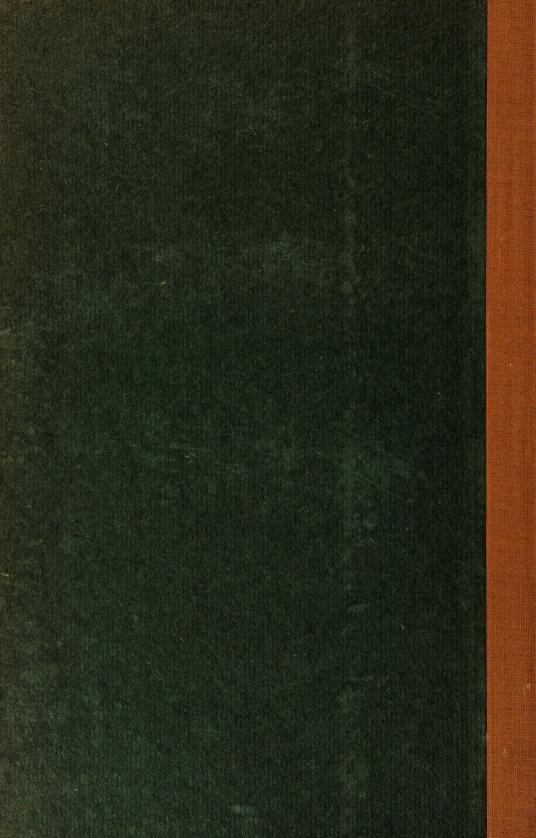